





Digitized by the Internet Archive in 2016

バ

# Cessings Werke

Eingeleitet

DOU

Dr. phil. Ludwig fjolthof.



Berlin W. 57

Derlag von Peter J. Oestergaard

6. m. b. f.

# Meisterwerke deutscher Rlassiker.

15 Bände in Ganzleinen gebunden.

Chamiffo, eingeleitet von Stadtschulinspektor Dr.A. Reimann, Berlin

Goethe, eingeleitet von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Ludwig Geiger, Verlin

Grillparzer, eingeleitet von Rektor S. Schoeps, Stolp

Hauff, eingescitet von Dr. Max Mendheim, Leipzig

Sebbel, eingeleitet von Professor Dr. Robert Petsch,
Seidelberg

Beine, eingeleitet von Sermann Rienzl, Berlin

Rleist, eingeleitet von Prof. Dr. Werner Deetjen, Sannover

Rörner, eingeleitet von Reftor Paul Soche, Wriegen

Centau, eingeleitet von Dr. Otto Frang Genfichen, Berlin

Lessing, eingeleitet von Dr. phil. Ludwig Holthof, Stuttgart

Schiller, eingeleitet von Direktor Dr. Hermann Jangen, Röniasberg

Uhland, eingeleitet von Prof. Dr. Endwig Fränkel, München

# botthold Ephraim Lessing.

Sein Leben und feine Werke.

Von den großen Geistern, benen wir das Wieder= aufleben unferer literarischen Tätigkeit in der zweiten Sälfte des achtzehnten Sahrhunderts, nach der Zeit langen, traurigen Berfalles, verdanken, macht heute noch keiner auf uns einen so gewaltigen Eindruck wie Lessing, weil keiner uns in der gleichen Beise als eine so feste, in sich selbst ge= schlossene Perfonlichkeit entgegentritt. Wir nennen fie alle unsere Klassifer im engeren Sinne des Wortes, und mit Recht, denn das, was fie geschaffen, mahrt fich feine Bebeutung unabhängig von jeder Zeitrichtung und Zeitströmung und unbeeinflußt von jeder Umwertung der Werte und doch vermag auch ihr Werk sich nicht ganz dem Einflusse zu entziehen, den der beständige Wechsel zwischen dem Gestern und Heute ausübt. Klopstock wahrt sich heute noch seine Bedeutung, aber diese Bedeutung ift heute für uns fast nur noch eine historische, demfelben Schickfale broht Unsehen Wielands zu verfallen, und faum ein befferes scheint leider das des von uns viel zu wenig mehr gelesenen Berder zu fein. Leffing dagegen, Goethe und Schiller leben mit uns fort, und namentlich der erstere will uns mit seiner überlegenen Verfönlichkeit noch wie ein Gegenwärtiger vortommen, wie jemand, den man seines autoritativen Charafters wegen in Zweifel und Zwiespalt um seine Meinung befragen möchte. "Ein befreiender Erlöser durch Schrift und Rede," fagt fein Biograph Erich Schmidt, "genießt er eine schier unbegrenzte Verehrung. Wie er im literarischen Wirrwarr feiner Zeit wie ein Leuchtturm daftand, fo blicken wir noch heute zu ihm empor und bitten um Mut und Marheit, wenn dem geistigen Horizont Verfinsterung droht . . . Der Deutsche ergrimmt, wenn ihm jemand seinen Leffing antastet!" Und wie es heute ift, so ist es immer gewesen. Mis im Jahre 1797 Goethe und Schiller den Schwarm ihrer

Stachelverse losließen, gehörte zu ben wenigen, die von ihnen verschont wurden, Lessing, dem beide in Ehrsurcht sich neigten:

"Domals im Leben ehrten wir dich wie einen der Götter, Run, da du tot bist, so herrscht über die Geister dein Geist!"

Goethe ist Leffing im Leben nie nähergetreten, obwohl einmal ihre gleichzeitige Anwesenheit in Leipzig Gelegenheit bazu geboten hätte, und als Schillers Genius zum ersten Male feine Schwingen entfaltete, hatte Leffings lebensmudes Muge sich bereits für immer geschlossen, wenige Wochen, bevor Rant das Schlugwort unter die Vorrede zu feiner "Kritif der reinen Bernunft" fegen konnte. Gleich Goethe und Schiller zugleich Dichter und Denker, läßt Leffing in feinem Befen einen Zug hervortreten, der für die ganze Beit, in die das Wirken dieses glanzenden literarischen Dreigestirns fällt, außerst bezeichnend ift, ben hang gum Beltbürgertum bei ausgeprägt nationaler Eigenart. Reiner konnte schärfer und nachdrücklicher als er ausländischem Wesen ent= gegentreten, wo dieses in unberechtigter oder gar anmagender Weise sich vordrängte, und doch war keiner mehr geneigt, als "Anorr den Anuppen zu vertragen", wo es sich um eine Dulbsamkeit handelte, wie sie - sei es in Glaubens- oder andern Angelegenheiten — von den folidarischen Interessen der Menschheit erfordert wurde. Lessing war von einer Schärfe bes Urteils, von einer Weite des Blicks und von einer Bielseitigkeit und Gediegenheit der Bildung, daß ihm barin nur gang wenige seiner Zeitgenoffen auch nur annähernd nahe kamen, und dennoch verlief das Leben dieses hervorragenden Mannes in einem Rahmen, wie er sich burftiger taum benten läßt. Wenn Erich Schmidt ihn in feinem geistigen Wesen mit Ulrich von Hutten vergleicht, ruhelos, ritterlich, ungunftig, ohne feiges Bagen mit besonnener Kühnheit wagend und dadurch Freiheit in jeder Brust weckend, so decken sich auch seine äußeren Daseins= bedingungen mit denen jenes Freiheitsstreiters. Ein anderer seiner Biographen faßt sie charafteristisch in die Worte zusammen: "Ein Leben voll Arbeit, eine ruhelose Eristenz ohne den Segen eines behaglichen Beims, hemmende Sorgen und ein durftiges Auskommen, Zeitverluft und Arger über beengende Vorurteile anspruchsvoller Verwandter, fruhzeitiger Berbrauch einer fast unerschöpflichen Rraft und - ein unerwartetes Ende". Bahrend feines ganzen Lebens blühte ihm nur einmal eine furze Beit reinen und ungetrübten Glucks.

die fünfzehn Monate, die er mit seiner langjährigen treuen Freundin Sva König verheiratet war. "Ich wollte es einmal so gut haben, wie andere Wenschen, aber es ist mir schlecht bekommen," schrieb er in bitter-sarkastischem Tone seinem Freunde Sschenburg, als ihm erst der kaum geborene Sohn und bald daraus an den Folgen der schweren

Entbindung deffen Mutter gestorben waren. Sonft läßt fich das, was von äußeren Daten über fein Leben zu sagen ist, in wenige Worte zusammenfassen. Um 22. Januar 1729 in Camenz in der sächsischen Lausitz als Sohn eines protestantischen Predigers geboren, wurde auch er für den geistlichen Stand bestimmt, widmete sich aber nach dem Besuche der Fürstenschule in Meißen und bem ber Universitäten Leipzig und Wittenberg seit 1748 in Berlin vorwiegend freier schriftstellerischer Tätigkeit, nur vorübergehend an die Rüdigersche, die spätere Bossische Zeitung, gefesselt. Bedeutungsvoll murde für ihn fein Freundschafts= bund mit Mofes Mendelssohn und feine engen Beziehungen 3u Friedrich Nicolai. Im Jahre 1760 wurde er Gou-vernementssekretär bei dem preußischen General Tauentzien in Breslau, fiedelte später (April 1767-April 1768) als Sefretar und Dramaturg nach Hamburg an das dort in das Leben gerufene deutsche Nationaltheater über und erhielt nach deffen bald zerfallener Herrlichkeit einen Ruf als Hofrat und Bibliothefar nach Wolfenbüttel. Im Jahre 1775 begleitete er den Prinzen Leopold von Braunschweig nach Italien und schloß im solgenden Jahre sein Chebundnis mit Eva Hahn, der Witwe seines Freundes König. Der Tod dieser ausgezeichneten Frau war für ihn ein Schicksals-schlag, den er nicht mehr verwinden konnte; in seiner leiblichen und geistigen Lebenskraft schwer erschüttert, starb er auf einem Ausfluge nach Braunschweig am 15. Februar 1781.

Mit Lessings Wirksamkeit kam das eigentliche bewegende Leben in unsere Literatur, weshalb er mit Recht als deren eigentlicher Resormator geseiert wird (Auno Fischer, "G. E. Lessing als Resormator der deutschen Literatur", Stuttgart 1881). Er war vor allem ein kritischer, sorschender Geist, dem das wissenschaftliche Zergliedern eine Lebensnotwendigfeit war. Nicht das Ergebnis der Forschung, die Wahrheit, stand ihm als Hauptausgabe vor Augen, sondern der Wegzu dem Resultate, und darum haben seine gesamten kritischen Arbeiten einen dauernden, bleibenden Wert, der völlig unabhängig von den vielsach ganz anderen Anschaungen ist, zu

benen die neuere Forschung gelangt ist und zum Teil auch wohl nur gelangt zu sein vermeint.

Sie haben in alle Richtungen der Kunst und der philossophischen Wissenschaften, in Theologie und Afthetik eine bestruchtende Anregung gebracht, die bis auf den heutigen Tag in jeder Weise segensreich gewirkt hat.

Leffings ichöpferisches Talent wurde unzweifelhaft von feinem fritischen überwogen, gleichwohl darf man es nicht jo gering veranschlagen, wie es wohl geschehen ist, und am allerwenigsten darf man sich in dieser Binficht von dem Ausspruche leiten laffen, den er felbst in feiner übergroßen Bescheidenheit über sich getan hat. Bon seinen Dramen mogen manche, die aus feiner Entwicklungszeit stammen, tatsächlich nur den Wert von Probearbeiten und schematischen Versuchen haben, aber daß der Dichter nicht in sich die lebendige Quelle besessen, die durch eigene Kraft sich empor= arbeitet, durch eigene Rraft in fo reichen, so frischen, so reinen Strahlen aufschießt, und daß er alles durch Druckwerk und Röhren aus sich habe herauspressen mussen, bas durfte er selbst wohl, aber kein anderer behaupten. Wie wenig die bedeutenderen gerade seiner dramatischen Dichtungen diesem Charafter entsprechen, das beweist doch mehr als alles andere die Tatfache, daß fie von der Buhne unferer Zeit, an die man sicherlich nicht die Anforderung zu stellen sich gewöhnt hat, daß sie in besonders hervorragender Beise ben Grundfäten der Bietät huldige, immer und immer wieder verlangt werden, und daß fie, so oft fie auf ihr erscheinen, fo lebensfrisch wie nur je anmuten. Dber, hand aufs herz, machen heutzutage, mas Erfindung der Fabel wie das gesellschaftliche Milieu anlangt, in das diese eingekleidet wird, Frentags "Journalisten" einen moderneren ober, sagen wir, einen weniger verstaubten Gindruck als etwa Leffings "Minna von Barnhelm"? Sind für uns "Moderne" eine Abelheid von Runed und ein Conrad Bolg lebensmöglichere Gestalten als das Fräulein von Barnhelm und der Major von Tellheim? Ohne alle Frage, Leffing schuf mit dem Verstande aber schuf er ausschließlich mit diesem und nicht auch mit ber Phantasie, dem belebten Geifte oder - wir scheuen vor bem Ausbrucke nicht zuruck - ber "Seele"? Das werben wohl selbst diejenigen nicht mehr zu behaupten wagen, die noch immer an dem Sate festzuhalten geneigt find, Leffing habe fich von dem Genre der Fabel fo angezogen gefühlt, weil das

Rüchterne, Verstandesmäßige desselben seiner ganzen Aufsasssung von dem Wesen der Poesie so sehr entsprochen habe. Wer die letztere Ansicht teilt, der gehe doch einmal die Reihe der Fabeln in Prosa durch und bekenne dann offen, ob er nicht, wenn auch nicht in allen, so doch in sehr vielen von ihnen, ganz reizende kleine Kunstwerke kennen gelernt habe, die stets durch das aus ihnen zu uns sprechende Geistvollsebhafte anregend wirken, zum Teil aber auch (es sei nur an "Die Erscheinung" und "Zeus und das Pferd" erinnert) einen direkten äkthetischen Genuß gewähren. Daß die gereimten Fabeln und Erzählungen zu dem Besten zählen, wenn nicht das einzige Vollwertige sind, was in Deutschland in dem Tone Lasontaines geschrieben worden ist, wird heute wohl nicht mehr bestritten werden.

Was von den Fabeln gilt, darf im ganzen auch wohl

von den Sinngedichten gesagt werden. Dichterischen Schwung oder gar den göttlichen Wahn des Sehers darf man hinter dieser Art von Dichtungen nicht suchen, die ja nur ein Sviel bes Wites sind und nur durch vernichtende Schärfe des Weistes wirken können und daher von der Boefie lediglich die leichte, gefällige Form und das metrischerhythmische Gefüge als ben beschwingten Träger des Gedankens zu erborgen imstande sind. Auch in seinen Liedern läßt Lessing weder den orphischen noch ben dionnfischen Schwärmer zum Durchbruche fommen, und noch weniger versteigt er sich in ihnen zu ungemessenen Höhen. Er halt sich in ihnen, als ein richtiger Anakreonitiker fast nur von Liebe, Bein und Jugend fingend, stets hubsch auf dem mütterlichen Boden der Erde und bleibt darum für einen Oprifer fein zu unterschätender Borzug - ftets natürlich und wahr. Wie sehr er durch diesen Vorzug gewirkt, geht wohl am besten daraus hervor, daß mehr als eines diefer von ichlichter, einfacher Empfindung getragenen und immer in frohgemutem Tone gehaltenen Lieder, wenn auch nicht Allgemeingut des Bolkes geworden, so doch in den dauernden Besitz derjenigen Kreise übergegangen ift,

Der Standpunkt, von dem aus Lessings Bühnenarbeiten zu beurteilen sind, ist schon angedeutet worden; von den größern hat nur eines für uns vorwiegend noch historische

liedern zuteil geworden sind.

bem fast alle ihren Ursprung verdanken; unsere Musensöhne singen heute noch die alten Lessingschen Weisen zum Teil so, wie sie sie empfangen, zum Teil in Um- und Fortbilbungen, die ihnen genau so wie den echten, alten Bolks-

Bedeutung, das anfangs 1755 vollendete und im Juli bes gleichen Jahres in Franksurt a. D. zum ersten Male auf-geführte Trauerspiel "Miß Sara Sampson", das äußerlich sich an ein ähnliches englisches Stück, George Lillos "Kaufmann von London", anlehnt. Hiftorisch wird dieses Werkaus zwei Gründen für immer benkwürdig bleiben, einesteils, weil mit ihm, dem ersten bürgerlichen Trauerspiele unserer Bühne, die Resorm des Dramas in Deutschland einsetze und sodann, weil mit ihm Lessing dem Publikum seiner Zeit das bot, wonach dieses absolut verlangte. Bei der erwähnten Erstaufführung in Frankfurt a. D., welcher der Dichter anwohnte, sand das Stück eine so glänzende Aufnahme, daß, wie Lessing seinem Freunde Eleim berichtete, "Die Buschauer wie Statuen fagen und in Tranen flossen". Auf einer ungleich höheren fünstlerischen Stufe als das Theaterstück "Miß Sara Sampson" stehen die 1772 zum erstenmal auf die Bühne gebrachte "Emilia Galotti", die erste, wirklich im modernen Geiste gehaltene deutsche Tragödie und die 1767 vollendete "Minna von Barnhelm", unser erstes nationales Lustspiel und bis auf den heutigen Tag eine der wenigen Lustspielperlen unserer Literatur. über das hohe Lied religiöser Duldung, das dramatische Gedicht "Nathan der Beise" bedarf es keiner weiteren Ausführungen; von ihm mag das Wort gelten, das der Dichter ihm voranstellte, und das wir allen zurusen möchten, die ein Lessingsches Werk zur Hand nehmen: "Tretet ein, denn auch hier walten Gottheiten."

Stuttgart, im Juli 1910.

Dr. Ludwig Solthof.

# Sinngedichte.

Die Sinngedichte an ben Lefer.

Wer wird nicht einen Alopstock loben? Doch wird ihn jeder lesen? — Nein. Wir wollen weniger erhoben, Und sleißiger gelesen sein.

#### Cbendieselben.

Wir möchten gern dem Aritikus gefallen: Nur nicht dem Aritikus vor allen. Warum? Dem Aritikus vor allen Wird auch kein Sinngedicht gefallen.

#### Merfur und Amor.

Merkur und Amor zogen Auf Abenteuer durch das Land. Einst wünscht sich jener Pfeil und Bogen; Und gibt für Amors Pfeil und Bogen Ihm seinen vollen Beutel Pfand. Mit so vertauschten Wassen, Und ziehn noch beide durch das Land. Wenn jener Wucher sucht mit Pfeil und Bogen, Entzündet dieser Herzen durch das Psand.

# Thrag und Stag.

Stax. Thrax! eine taube Frau zu nehmen! O Thrax, das nenn' ich dumm. Thrax. Ja freilich, Stax! ich muß mich schämen. Doch sieh, ich hielt sie auch für stumm.

An das Bild der Gerechtigkeit.
in dem Hause eines Aucherers nebst der Antwort.
Gerechtigkeit! wie kömmst du hier zu stehen?
Hat dich dein Hausberr schon gesehen?
"Wie meinst du, Fremder, diese Frage?
"Er sieht und übersieht mich alse Tane."

# Auf einen abeligen Dummkopf.

Das nenn' ich einen Ebelmann! Sein Ur — Ur — Ur — Alterahn War älter Einen Tag, als unser aller Ahn.

# An eine würdige Privatperson.

Gibt einst der Leichenstein von dem, was du gewesen, Dem Enkel, der dich schätzt, so viel er braucht, zu lesen, So sei die Summe dies: "Er lebte schlecht und recht, "Ohn' Amt und Gnadengeld, und niemands Herr noch Knecht."

# An einen Geizigen.

Ich bich beneiben? — Tor! Erspar', ererb', erwirb! Hab alles! — Brauche nichts, laß alles hier, und ftirb!

# Sing und Rung.

Sinz. Was doch die Großen alles essen! Gar Vogelnester; eins, zehn Taler wert.

Kunz. Was? Rester? Hab' ich boch gehört, Daß manche Land und Leute fressen.

Sing. Rann sein! tann sein, Gevatteramann: Bei Restern fingen bie benn an.

#### An den Salomon.

Hochweiser Salomon! bein Spruch,

"Daß unter tausenden kein gutes Weib zu sinden,"
Gehört — gerad' heraus — zu beinen Zungensünden;
Und jeder Fluch ist minder Fluch,
Als dieser schöne Sittenspruch.
Wer sie bei tausenden will auf die Probe nehmen,
Wie du getan, hochweiser Mann,
Muß sich bei tausenden der Probe freilich schmen,
Wird drüber wild, und lästert dann.

#### Auf ebendenfelben.

Daß, unter tausenden, ein weiser Mann Kein gutes Weibchen sinden kann: Das wundert mich recht sehr. Doch wundert mich noch mehr, Daß, unter tausenden, ein weiser Mann Nicht Eine aut sich machen kann.

#### Das boje Beib.

Ein einzig bofes Weib lebt höchstens in ber Welt: Nur schlimm, bag jeber seins für bieses eing'ge halt.

# An einen Lügner.

Du magst so oft, so sein, als dir nur möglich, lügen: Mich sollst du dennoch nicht betrügen. Ein einzigmal nur hast du mich betrogen: Das kam daher, du hattest nicht gelogen.

# Un Ginen.

Du schmähst mich hinterrücks? das soll mich wenig kränken Du lobst mich in's Gesicht? das will ich dir gedenken!

#### Auf den Tod eines Affen.

Hier liegt er nun, der kleine, liebe Pavian, Der uns so manches nachgetan! Ich wette, was er jett getan, Tun wir ihm alle nach, dem lieben Bavian.

# Auf Nidel Fein.

In Jahresfrist, verschwur sich Nidel Fein, Ein reicher, reicher Mann zu sein. Auch wär' es, traun! nach seinem Schwur gegangen, Hätt' man ihn nicht vor Jahressrist gehangen.

Auf ein Schlachtstück von Hugtenburg. Furchtbare Täuscherei! Bramarbas stand vor ihr, Ward blaß, und zitterte, und siel, und rief Quartier!

# Der reiche Freier.

Ein Bettler ging auf Freiersfüßen, Und sprach zu einer Magd, die er nach Wunsche sand: Nimm mich! Sie fragt: worauf? "Auf diese dürre hand: "Die soll uns wohl ernähren müssen!" Die Magd besann sich kurz, und gab ihm ihre hand.

# Hänschen Schlau.

"Es ist doch sonderbar bestellt," Sprach Hänschen Schlau zu Vetter Frizen, "Daß nur die Reichen in der Welt "Das meiste Geld besitzen."

# Das Mädchen.

Zum Mädchen wünscht' ich mir — und wollt' es, ha! recht lieben —

Ein junges, nettes, tolles Ding, Leicht zu erfreun, schwer zu betrüben, Am Wuchse schlank, im Gange slink, Bon Aug' ein Falk, Bon Mien' ein Schalk; Das fleißig, sleißig liest: Beil alles, was es liest, Sein einzig Buch — der Spiegel ist; Das immer gaukelt, immer spricht, Und spricht und spricht von tausend Sachen, Bersteht es gleich das Zehnte nicht Bon allen diesen tausend Sachen: Genug, es spricht mit Lachen, Und kann sehr reizend lachen.

Solch Mädchen wünscht' ich mir! — Du, Freund, magft beine Zeit

Mur immerhin bei schöner Sittsamkeit, Nicht ohne seraphin'sche Tränen, Bei Tugend und Verstand vergähnen. Solch ein Engel Ohn' alle Mängel Zum Mädchen haben: Das hieß' ein Mädchen haben? — Heißt eingesegnet sein, und Weib und Hausstand haben.

# Auf den Fell.

Als Fell, der Geiserer, auf dumpses Heu sich streckte, Stach ihn ein Storpion. Was meint ihr, daß geschah? Fell starb am Stich? — Ei ja doch, ja! Der Storpion verreckte.

# An die Fusta.

Sei nicht mit deinem roten Haar So äußerst, Fuska, unzufrieden! Ward dir nicht schönes braunes Haar, So ward dir braune Haut beschieden.

# Auf die Galathee.

Die gute Galathee! Man sagt, sie schwärz' ihr Haar; Da doch ihr Haar schon schwarz, als sie es kaufte, war.

# Auf die Sutte des Jrus.

Borbei, verwegner Dieb! denn unter diesem Dache In jedem Winkel hier, halt Armut treue Wache.

# Auf einen gewissen Leichenredner.

D Redner! dein Gesicht zieht jämmerliche Falten, Indem dein Maul erbärmlich spricht. Eh du mir sollst die Leichenrede halten, Wahrhaftig, lieber sterb' ich nicht!

# Das schlimmste Tier.

Wie heißt das schlimmste Tier mit Namen? So fragt' ein König einen weisen Mann. Der Weise sprach: von wilden heißt's Thrann, Und Schmeichler von den zahmen.

#### Eine Gefundheit auf die Gefundheiten.

Weg, weg mit Wünschen, Reimen, Schwänken! Trinkt sleißig, aber trinket still! Wer wird an die Gesundheit denken, Wenn man die Gläser leeren will?

#### Auf den Maler Rlecks.

Mich malte Simon Alecks so treu, so meisterlich, Daß aller Welt, so gut als mir, bas Bildnis glich.

# Auf einen Zweikampf.

Warum zog das erzürnte Paar Siftan, und wer sein Gegner war, Die Degen? Aller Welt zum Schrecken Sie — friedlich wieder einzustecken.

# Auf ben Beit.

Beit ist ein wip'ger Kopf, und zählet sechzig? — Mein! Er hat noch lange hin, ein kluger Kopf zu sein.

# Auf den Abar.

Avar stirbt, und vermacht dem Hospital das Seine, Damit sein Erbe nicht verstellte Tränen weine.

#### Ihr Wille und fein Wille.

Er. Nein, liebe Frau, das geht nicht an: Ich muß hier meinen Willen haben. Sie. Und ich muß meinen haben, lieber Mann.

Er. Unmöglich!

Sie. Was? nicht meinen Willen haben?

Schon gut! so sollst du mich in Monatsfrist begraben.

Er. Den Willen fannst du haben.

#### An einen Autor.

Mit so bescheiden stolzem Wesen Trägst du dein neustes Buch — wolch ein Geschenk! — mir an. Doch, wenn ich's nehme, grundgelehrter Mann, Mit Gunst: muß ich es dann auch lesen?

# Lobipruch des ichonen Gefchlechts.

Wir Männer steden voller Mängel; Es leugne, wer es will! Die Weiber gegen uns sind Engel. Nur taugen, wie ein Kenner will, Drei kleine Stück' — und die sind zu erraten — An diesen Engeln nicht gar viel! Gedanken, Wort' und Taten. In eines Schauspielers Stammbuch. Kunst und Natur Sei auf der Bühne Gines nur; Wenn Kunst sich in Natur verwandelt. Dann hat Natur mit Kunst gehandelt.

> In ein Stammbuch. Ein Kirchhof ist, Mein frommer Christ, Dies Büchlein, Wo bald kann sein Dein Leichenstein Ein Kreuzelein!

# Lieder.

An die Leier.

Tone, frohe Leier, Tone Luft und Wein! Tone, fanfte Leier, Töne Liehe drein! Wilde Krieger singen, Haß und Rach' und Blut; In die Laute fingen, Ist nicht Lust, ist Wut. Zwar ber Helbenfänger Sammelt Lorbeern ein; Ihn verehrt man länger; Lebt er länger? Rein. Er vergräbt im Leben Sich in Tiefsinn ein: Um erst dann zu leben, Wann er Staub wird fein. Lobt sein göttlich Fener, Reit und Afterzeit! Und an meiner Leier Lobt die Fröhlichkeit.

#### Die Namen.

Ich fragte meine Schöne: Wie soll mein Lied dich nennen? Soll Dich als Dorimene, Als Galathee, als Chloris, Als Lesdia, als Doris, Die Welt der Entel kennen? Ach! Namen sind nur Töne: Sprach meine holde Schöne. Wähl' selbst. Du kannst mich Doris Und Galathee und Chloris, Und — wie du willst mich nennen; Nur nenne mich die Deine.

# Die Ruffe.

Ein Rukchen, das ein Rind mir schenket, Das mit den Ruffen nur noch spielt, Und bei dem Ruffen noch nichts dentet, Das ift ein Ruß, ben man nicht fühlt. Ein Ruß, den mir ein Freund verehret, Das ist ein Gruß, der eigentlich Zum mahren Ruffen nicht gehöret: Aus kalter Mode küßt er mich. Ein Rug, den mir mein Bater gibet, Ein wohlgemeinter Segenstuß, Wenn er sein Söhnchen lobt und liebet, Aft etwas, das ich ehren muß. Ein Ruß von meiner Schwester Liebe Steht mir als Rug nur so weit an, Als ich dabei mit heißerm Triebe Un andre Mädchen denken fann. Ein Ruß, den Lesbia mir reichet, Den fein Berrater feben muß, Und der dem Ruß der Tauben gleichet: Ja, so ein Ruß, bas ist ein Ruß.

#### Die Gewißheit.

Ob ich morgen leben werde, Weiß ich freilich nicht: Aber, wenn ich morgen lebe, Taß ich morgen trinten werde, Weiß ich ganz gewiß. Die Betrübnis.

Der Dichter und jein Freund.

Der freund.

Freund! welches Unglück, welche Reue Macht dir so bittern Schmerz?

Der Dichter.

Ach Freund! sie flieht, die Ungetreue! Und sie besaß mein Herz.

Der Freund.

Um eine Falsche bich betrüben? Du bist ja klug genug.

Der Dichter.

O schweig! das heißt nicht lieben, Läßt uns die Liebe klug.

#### Antwort eines trunfenen Dichters.

Ein truntner Dichter leerte Sein Glas auf jeden Zug; Ihn warnte sein Gefährte: Hör' auf! du haft genug.

Bereit vom Stuhl zu sinken, Sprach der: Du bist nicht klug; Zu viel kann man wohl trinken, Doch nie trinkt man genug.

#### Das aufgehobene Gebot. Elise.

Siehst du Wein im Glase blinken, Lerne von mir deine Pflicht: Trinken kannst du, du kannst trinken Doch betrinke dich nur nicht.

#### Tyfias.

Wallt bein Blut von Jugendtrieben, Lerne von mir beine Pflicht: Lieben kannst du, du kannst lieben Doch verliebe dich nur nicht.

Elise.

Bruder! ich mich nicht verlieben?

Eyfias.

Schwester! ich mich nicht betrinken?

Wie verlangst du das von mir? Exstas.

Wie verlangst du das von mir?

Lieber mag ich gar nicht lieben. Erfics.

Lieber mag ich gar nicht trinken. Beide.

Weh nur, ich erlaub' es bir.

# Die Beredfamfeit.

Freunde, Wasser machet stumm: Lernet dieses an den Fischen. Doch beim Weine kehrt sich's um: Dieses sernt an unsern Tischen. Was für Redner sind wir nicht, Wenn der Rheinwein aus uns spricht! Wir ermahnen, streiten, sehren; Reiner will den andern hören.

# Die Haushaltung.

Zankst du schon wieder? sprach Hans Lau Zu seiner lieben Ehefrau.
"Bersofsner, unverschämter Mann" — — — Geduld, mein Kind, ich zieh' mich an — — "Wo nun schon wieder hin?" Zu Weine.
Zank' du alleine.
"Du gehst? — — Berdammtes Kaffeehaus!
"Ja! blieb' er nur die Nacht nicht aus.
"Gott! ich soll so verlassen sein? — — "Wer pocht? — — Herr Nachbar? — — nur herein!
"Mein böser Teusel ist zu Weine:
"Wir sind alleine."

# Der Regen.

Der Regen hält noch immer an! So klagt der arme Bauersmann; Doch eher stimm' ich nicht mit ein, Es regne denn in meinen Wein.

#### Die Stärfe bes Beins.

Wein ist stärter als das Wasser: Dies gestehn auch seine Hasser. Wasser reißt wohl Eichen um, Und hat häuser umgerissen: Und ihr wundert euch darum, Daß der Wein mich umgerissen?

# Der Sonderling.

Sobald ber Mensch sich kennt, Sieht er, er sei ein Narr; Und gleichwohl zürnt der Narr, Wenn man ihn also nennt. Sobald der Mensch sich kennt, Sieht er, er sei nicht klug; Doch ist's ihm lieb genug, Wenn man ihn weise nennt. Ein jeder, der mich kennt, Spricht: welcher Sonderling! Nur diesem ist's ein Ding, Wie ihn die Welt auch nennt.

# Der alte und der junge Wein.

Ihr Alten trinkt, euch jung und froh zu trinken: Drum mag der junge Wein Für euch, ihr Alten, sein. Der Jüngling trinkt, sich alt und klug zu trinken: Drum muß der alte Wein Für mich, den Jüngling, sein.

#### Die Türfen.

Die Türken haben schöne Töchter, Und diese scharfe Keuschheitswächter; Wer will, kann mehr als eine frein: Ich möchte schon ein Türke sein. 20 Lieber

Wie wollt' ich mich der Lieb' ergeben! Wie wollt' ich liebend ruhig leben, Und — — doch sie trinken keinen Wein; Nein, nein, ich mag kein Türke sein.

# Alexander.

Der Weise sprach zu Alexandern:
"Dort, wo die lichten Welten wandern,
"Ist manches Volk, ist manche Stadt"
Was tut der Mann von tausend Siegen?
Die Memme weint, daß dort zu kriegen,
Der Himmel keine Brücken hat.
Ist's wahr, was ihn der Weise lehret,
Und sinden, was zur Welt gehöret,
Daselbst auch Wein und Mädchen statt:
So lasset, Brüder, Tränen sließen,
Daß dort zu trinken und zu küssen,
Der Himmel keine Brücken hat.

# Die Schöne von hinten.

Sieh Freund! sieh da! was geht doch immer Dort für ein reizend Frauenzimmer? Der neuen Tracht Bolltommenbeit. Der engen Schritte Nettigkeit, Die bei der fleinsten Sindrung stoden, Der weiße Hals voll schwarzer Locken, Der wohlgewachine schlanke Leib Berrät ein junges art'ges Weib. Romm Freund! fommt, lag uns schneller geben, Damit wir sie von vorne feben. Es muß, trägt nicht der hintre Schein, Die Benus oder Phyllis fein. Romm, eile doch! - D welches Glücke! Rest fieht fie ungefähr gurucke. Was war's, das mich entzückt gemacht? Ein altes Weib in junger Tracht.

# An eine fleine Schöne.

Aleine Schöne, füsse mich. Kleine Schöne, schämst du dich? Küsse geben, Küsse nehmen, Dars dich jego nicht beschämen. Küsse mich boch hundertmal! Küß' und merk' der Küsse Zahl. Ich will dir, bei meinem Leben! Alle zehnsach wiedergeben, Wenn der Kuß kein Scherz mehr ist, Und du zehn Jahr älter bist.

Rach der zehnten Ode Anafreons.

Was frag' ich nach dem Großsultan Und Mahomets Gesetzen? Was geht der Perser Schach mich an, Mit allen seinen Schätzen?

Was sorg' ich ihrer Kriegesart Und ihrer Treffen halben? Kann ich nur meinen lieben Bart Mit Spezereien salben.

Kann ich nur mein gesalbtes Haupt Mit Rosen stolz umschließen, Und wenn mir sie ein Mädchen raubt, Das Mädchen strasend küssen.

Ein Tor sorgt für die fünft'ge Zeit. Für heute will ich sorgen. Wer kennt, mit weiser Gründlichkeit, Den ungewissen Morgen?

Was soll ich hier, so lang' ich bin, Mich um die Zukunft kränken? Ich will mit kummerlosem Sinn Auf Wein und Liebe denken.

Denn plöglich steht er da, und spricht, Der grimme Tod: "Bon dannen! "Du trinkst, du küssest länger nicht! "Trink" auß! küß' auß! Bon dannen!"

# Das Paradies.

Sein Glück für einen Apfel geben, D Abam, welche Lüsternheit! Statt beiner hätt' ich sollen leben, So wär' das Paradies noch heut. — 22 Lieder

Wie aber, wenn alsdann die Traube Die Probefrucht gewesen wär? Wie da, mein Freund? — Ei nun, ich glaube — Das Paradies wär' auch nicht mehr.

# Die Gefpenfter.

#### Der Alte.

D Jüngling! sei so ruchlos nicht, Und leugne die Gespenster. Ich selbst sah eins beim Mondenlicht Aus meinem Kammersenster, Das saß auf einem Leichenstein: Drum müssen wohl Gespenster sein.

#### Der Jüngling.

Ich wende nichts dawider ein; Es muffen wohl Gespenster sein.

#### Der Allte.

Als meiner Schwester Sohn verschied, (Das sind nunmehr zehn Jahre!) Sah seine Magd, die trefslich sieht, Des Abends eine Bahre, Und oben drauf ein Totenbein: Drum müssen wohl Gespenster sein.

#### Der Jüngling.

Ich wende nichts dawider ein; Es muffen wohl Gespenster sein.

#### Der Alte.

Und als mein Freund im Treffen blieb, Das Frankreich jüngst verloren, Hört' seine Frau, wie sie mir schrieb, Mit ihren eignen Ohren Zu Mitternacht drei Eulen schrein: Drum müssen wohl Gespenster sein.

#### Der Jüngling.

Ich wende nichts dawider ein; Es mussen wohl Gespenster sein.

#### Der Mite.

In meinem Keller selbst geht's um. Ich hör' oft ein Gesause; Doch werden die Gespenster stumm, Ist nur mein Sohn zu Hause. Denk' nur, sie sausen meinen Wein: Das müssen wohl Gespenster sein.

#### Der Jüngling.

Ich wende nichts dawider ein; Doch wünscht' ich eins davon zu sein.

#### Der Mite.

Auch weiß ich nicht, was manche Nacht In meiner Tochter Kammer Sein Wesen hat, balb seufzt, balb lacht; Oft bringt mir's Angst und Jammer. Ich weiß, das Mädchen schläft allein; Drum müssen es Gespenster sein.

#### Der Jüngling.

Ich wende nichts dawider ein; Doch wünscht' ich ihr Gespenst zu sein.

#### Der trunkene Dichter lobt ben Bein.

Mit Ehren, Wein, von dir bemeistert, Und beinem slüß'gen Feu'r begeistert, Stimm' ich zum Danke, wenn ich kann, Ein dir geheiligt Loblied an.

Doch wie? in was für fühnen Weisen Werb' ich, o Göttertrank, dich preisen? Dein Ruhm, hör' ihn summarisch an, Ist, daß ich ihn nicht singen kann.

# Lob der Faulheit.

Faulheit, jeho will ich dir Auch ein kleines Loblied bringen. — D. wie . sau . er . wird es mir, Dich . nach Würden . zu besingen! Doch, ich will mein bestes tun, Nach der Arbeit ist gut ruhn. Hochstein But! wer bich nur hat, Dessen ungestörtes Leben — — Ach! . . ich . . gähn' . . ich . . werde matt . . Nun . . so . . magst du . . mir's vergeben, Daß ich dich nicht singen kann; Du verhinderst mich ja dran.

# Die Faulheit.

Fleiß und Arbeit lob' ich nicht. Fleiß und Arbeit lob' ein Bauer. Ja, der Bauer selber spricht, Fleiß und Arbeit wird ihm sauer. Faul zu sein, sei meine Psslicht; Diese Psslicht ermüdet nicht.

Bruder, laß das Buch voll Staub. Willft du länger mit ihm wachen? Morgen bist du selber Staub! Laß uns faul in allen Sachen, Nur nicht saul zu Lieb' und Wein, Nur nicht saul zur Faulheit sein.

#### Die Planetenbewohner.

Mit füßen Grillen sich ergöten, Einwohner in Planeten seten, Eh' man aus sichern Gründen schließt, Daß Wein in den Planeten ist: Das heißt zu früh bevölkern.

Freund, bringe nur zuerst aufs reine, Daß in den neuen Welten Weine, Wie in der, die wir kennen, sind: Und glaube mir, dann kann ein Kind Auf seine Trinker schließen.

#### Der Geschmad ber Alten.

Ob wir, wir Neuern, vor den Alten Den Vorzug des Geschmacks erhalten, Was les't ihr darum vieles nach, Was der und jener Franze sprach. Die Franzen sind die Leute nicht, Aus welchen ein Orakel spricht.

Sch will ein neues Urteil wagen. Geschmad und Witz, es frei zu sagen, War bei den Alten allgemein. Warum? sie tranken alle Wein. Doch ihr Geschmack war noch nicht sein; Warum? sie mischten Wasser drein.

# Die lügenhafte Phyllis.

Mein Damon spricht: Kind, lüge nicht!
Sonst werd ich strasen müssen,
Und dich zur Strase küssen.
Er droht mir, sieht verdrießlich aus,
Und straset mich schon im voraus.
Sonst log ich nicht.
Nur seit er spricht:
Du sollst mir sein mit Küssen
Die losen Lügen büßen,
Red' ich sein wahres Wörtchen mehr.
Nun, Schwestern, sagt, wo tommt das her?

# Die fiebenundvierzigste Dde Anafreuns.

Alter, tanze! Wenn du tanzest, Alter, so gefällst du mir! Jüngling, tanze! Wenn du tanzest, Jüngling, so gefällst du mir. Alter, tanze, trop den Jahren! Welche Freude, wenn es heißt: Alter, du bist alt an Haaren, Blühend aber ist dein Geist!

# Nachahmung biefer Dbe.

Jüngling, lebst du nicht in Freuden, Jüngling, o so haß' ich dich! Alter, lebst du nicht in Freuden, Alter, o so haß' ich dich! Jüngling, trauerst du in Jahren, Wo die Pflicht sich freuen heißt? — Schäme dich! so frisch an Haaren, Jüngling, und so schwach an Geist!

#### Der Bunich.

Wenn ich, Augenlust zu finden, Unter schatticht fühlen Linden Schielend auf und nieder gehe, Und ein häßlich Mädchen sehe, Wünsch' ich plöplich blind zu sein.

Wenn ich, Augenlust zu finden, Unter schatticht kühlen Linden Schielend auf und nieder gehe, Und ein schönes Mädchen sehe, Möcht' ich lauter Auge sein.

# Der größte Mann.

Laßt uns den Priester Orgon fragen: Wer ist der größte Mann? Mit stolzen Mienen wird er sagen: Wer sich zum kleinsten machen kann.

Laßt uns den Dichter Kriton hören: Ber ift der größte Mann? Er wird es uns in Bersen schwören: Ber ohne Mühe reimen kann.

Laßt uns den Hofmann Damis fragen: Wer ist der größte Mann? Er bückt sich lächelnd; das will sagen: Wer lächeln und sich bücken kann.

Wollt ihr vom Philosophen wissen, Wer ist der größte Mann? Aus dunkeln Reden müßt ihr schließen: Wer ihn verstehn und grübeln kann.

Was darf ich jeden Toren fragen: Wer ist der größte Mann? Ihr seht, die Toren alle sagen: Wer mir am nächsten kommen kann.

Wollt ihr den klügsten Toren fragen: Wer ist der größte Mann? So fraget mich; ich will euch sagen: Wer trunken sie verlachen kann.

#### Der Brrtum.

Den Sund im Arm, mit bloßen Brüsten, Sah Lotte frech herab.
Wie mancher ließ sich's nicht gelüsten, Daß er ihr Blide gab.
Ich kam gedankenvoll gegangen, Und sahe steif heran.
Ha! benkt sie, der ist auch gesangen, Und lacht mich schalkhaft an.
Allein, gesagt zur guten Stunde, Die Jungser irrt sich hier.
Ich sah nach ihrem bunten Hunde:
Es ist ein artig Tier.

#### Un ben Wein.

Wein, wenn ich dich jezo trinke, Wenn ich dich als Jüngling trinke, Sollst du mich in allen Sachen Dreist und klug, beherzt und weise, Mir zum Nut, und dir zum Preise, Kurz, zu einem Alten machen.
Wein, werd' ich dich künstig trinken, Werd' ich dich als Alter trinken, Sollst du mich geneigt zum Lachen, Unbesorgt für Tod und Lügen, Dir zum Ruhm, mir zum Vergnügen Kurz, zu einem Jüngling machen.

# Phyllis an Damon.

Lehre mich, o Damon, singen, Singen, wie du trunken singst. Laß auch mich dir Lieder bringen, Wie du mir begeistert bringst. Wie du mich willst ewig singen, Möcht' auch ich dich ewig singen. Durch des Weines Feuerkräfte, Nur durch sie singst du so schön. Aber diese Göttersäfte
Dars ich schmachtend nur besehn. Dir riet Venus Wein zu trinken, Mir riet sie, ihn nicht zu trinken.

Was wird nun mein Lied beleben, Kann es dieser Trank nicht sein? Wie? Du willst mir Küsse geben, Küsse, seuriger als Wein?— Damon, ach! nach deinen Küssen Werd' ich wohl verstummen müssen.

# Für wen ich finge.

Ich singe nicht für kleine Knaben. Die voller Stolz zur Schule gehn, Und den Dvid in Sanden haben, Den ihre Lehrer nicht verstehn. Ich singe nicht für euch, ihr Richter, Die ihr voll spig'ger Brundlichkeit Ein unerträglich Joch dem Dichter, Und euch die Muster felber seid. Ich singe nicht den fühnen Beistern, Die nur homer und Milton reigt; Weil man den unerschöpften Meistern Die Lorbeern nur umsonst begeigt. Ich singe nicht durch Stolz gedrungen Für dich, mein deutsches Baterland. Ich fürchte jene Lästerzungen, Die dich bis an den Bol verbannt. Ich singe nicht für fremde Reiche. Wie fam' mir folch ein Ehrgeiz ein? Das sind verweane Autorstreiche. Ich mag nicht übersetzet fein. Ich singe nicht für fromme Schwestern, Die nie der Liebe Reiz gewinnt, Die, wenn wir munter singen, lästern, Daß wir nicht alle Schmolfen sind. Ich finge nur für euch, ihr Brüder, Die ihr den Wein erhebt, wie ich. Für euch, für euch sind meine Lieder, Singt ihr sie nach: o Glud für mich! Ich singe nur für meine Schone, D muntre Phyllis, nur für dich. Kür dich, für dich sind meine Tone. Stehn fie bir an, fo fuffe mich.

# Die schlafende Laura.

Nachläffig hingestreckt, Die Bruft mit Flor bedeckt, Der jedem Lüftchen wich, Das fäuselnd ihn durchftrich. Ließ unter jenen Linden Mein Glück mich Lauren finden. Sie schlief, und weit und breit Schlug jede Blum' ihr Haupt zur Erden, Aus migvergnügter Traurigfeit, Von Lauren nicht gesehn zu werden. Sie schlief, und weit und breit Erschallten feine Nachtigallen, Aus weiser Furchtsamkeit, Ihr minder zu gefallen, Als ihr der Schlaf gefiel, Als ihr der Traum gefiel, Den sie vielleicht jett träumte, Von dem, ich hoff' es, träumte, Der staunend bei ihr stand, Und viel zu viel empfand, Um deutlich zu empfinden, Um noch es zu empfinden, Wieviel er da empfand. Ich ließ mich fanfte nieber, Ich segnete, ich füßte sie, Ich segnete und füßte wieder: Und schnell erwachte sie. Schnell taten sich die Augen auf. Die Augen? — nein, der himmel tat sich auf.

#### Der Donner

Es bonnert! — Freunde, last uns trinken! Der Frevler und der Heuchler Heer Mag knechtisch auf die Knie sinken. Es donnert! — Wacht die Eläser leer! Last Nüchterne, last Weiber zagen! Zeus ist gerecht, er strast das Meer: Sollt' er in seinen Nektar schlagen?

#### Der müßige Böbel

Um einen Arzt und seine Bühne
Stand mit erstaunungsvoller Miene
Die leicht betrogne Menge
In lobendem Gedränge.
Ein weiser Trinker ging vorbei,
Und schrie: welche Polizei!
So müßig hier zu stehen?
Kann nicht das Volk zu Weine gehen?

# Die Musif

Ein Orpheus spielte; rings um ihn, Mit lauschendem Gedränge, Stand die erstaunte Menge, Durchs Ohr die Wollust einzuziehn. Ein Trinker kam von ungefähr, Und taumelte den Weg daher. Schnell saßt er sich, blieb horchend stehn, Und ward entzückt, und schrie: schön! So schön, als wenn bei meinem wackern Wirte Das helle Paßglas klirrte!

#### An den Horaz

Horaz, wenn ich mein Mädchen fuffe, Entflammt von unserm Gott, dem Wein, Dann seh' ich, ohne krit'sche Schluffe, Dich tiefer als zehn Bentlep ein.

Dann fühl' ich sie, die süßen Kusse, Die ein barbarscher Biß verletzt, Sie, welche Benus, nebst dem Visse, Mit ihres Nektars Fünsteil netzt.

Dann fühl' ich, mehr als ich kann fagen, Die Göttin, durch die Laura küßt, Wie fie sich Amathunts entschlagen, Und ganz in mich gestürzet ist.

Sie herrscht im Herzen, sie gebietet; Und Laura löscht die Phyllis aus. Sie herrscht im Herzen? nein, sie wütet; Denn Laura hält mich ab vom Schmaus.

#### Niflas

Mein Esel sicherlich Muß klüger sein, als ich. Ja, klüger muß er sein! Er sand sich selbst in Stall hinein, Und kam doch von der Tränke. Man denke!

# Die Ruffe

Der Neid, o Kind, Bählt unfre Küsse: Drum füß geschwind Ein Tausend Küsse; Geschwind du mich, Geschwind ich dich! Geschwind, geschwind, D Laura, füsse Manch Tausend Küsse: Damit er sich Verzählen müsse.

# Der schwörende Liebhaber.

Ich schwör' es dir, o Laura, dich zu hassen; Gerechten Haß schwör' ich dir zu. Ich schwör' es allen Schönen, sie zu hassen; Weil alle treulos sind, wie du. Ich schwör' es dir, vor Amors Ohren, Daß ich . . . ach! daß ich salsch geschworen.

#### Trinklied.

Voll, voll, voll, Freunde macht euch voll! Wein, Wein, Wein, Freunde, schenkt ihn ein! Küßt, füßt, füßt, bie euch wieder füßt! Voll von Wein, Voll von Viebe, Voll von Wein und Liebe, Freunde, voll zu sein, Küßt und schenket ein!

32

#### Der Berluft.

Alles ging für mich verloren, Als ich Sylvien verlor. Du nur gingst nicht mit verloren, Liebe, da ich sie verlor!

Der Genuß.

So bringst du mich um meine Liebe, Unseliger Genuß? Betrübter Tag für mich! Sie zu verlieren, — meine Liebe, — Sie zu verlieren, wünscht' ich dich? Nimm sie, den Wunsch so mancher Lieder, Nimm sie zurück, die kurze Lust! Nimm sie, und gib der öden Brust, Der ewig öden Brust, die bess're Liebe wieder!

#### Das Leben.

Sechs Tage kannt' ich sie. Und liebte fie feche Tage. Um fiebenten erblagte fie, Dem ersten meiner em'gen Rlage. Roch leb' ich, zauderndes Geschick! Ein pflanzengleiches Leben, D himmel, ist für den fein Glück. Dem du Gefühl und Berg gegeben! D! nimm dem Körper Wärm' und Blut. Dem du die Seele icon genommen! Sier, wo ich wein', und wo sie ruht, Hier laß den Tod auf mich herab gebeten kommen! Was hilft es, daß er meine Sahre Bis zu des Restors Alter spare? Ich habe, trok der grauen Haare, Womit ich dann zu Grabe fahre, Sechs Tage nur geliebt, Sechs Tage nur gelebt.

#### Die Biene.

Alls Amor in den goldnen Zeiten Berliebt in Schäferlustbarkeiten Auf bunten Blumenfeldern lief, Da stach den kleinsten von den Göttern Ein Bienchen, das in Rosenblättern, Wo es sonst Honig holte, schlief. Durch diesen Stich ward Amor klüger. Der unerschöpscliche Betrüger Sann einer neuen Kriegslist nach: Er lauscht' in Kosen und Violen; Und kam ein Mädchen, sie zu holen, Flog er als Bien' heraus und stach.

#### Die Liebe.

Ohne Liebe Lebe, wer da kann. Wenn er auch ein Mensch schon bliebe, Bleibt er doch kein Mann.

Süße Liebe, Mach mein Leben füß! Stille nie die regen Triebe Sonder Hindernis.

Schmachten lassen Pflicht! Bei der Schönen Pflicht! Nur uns ewig schmachten lassen, Dieses sei sie nicht.

#### Der Tod.

Gestern, Brüder, könnt ihr's glauben? Gestern bei dem Saft der Trauben, (Bildet euch mein Schrecken ein!) Kam der Tod zu mir herein.

Drohend schwang er seine Hippe, Drohend sprach das Furchtgerippe: Fort, du teurer Bacchusknecht! Fort, du hast genug gezecht!

Lieber Tod, sprach ich mit Tränen, Solltest du nach mir dich sehnen? Sieh', da stehet Wein für dich! Lieber Tod verschone mich!

Lächelnd greift er nach dem Glase; Lächelnd macht er's auf der Base, Auf der Pest, Gesundheit leer; Lächelnd sett' er's wieder her.

Fröhlich glaub' ich mich befreiet, Mis er schnell sein Droh'n erneuet. Narre, für dein Gläschen Wein Dentst du, spricht er, los zu fein? Tod, bat ich, ich möcht' auf Erden Bern ein Mediziner werden. Laß mich: ich verspreche dir Meine Kranken halb dafür. But, wenn das ift, magft du leben: Ruft er. Nur sei mir ergeben. Lebe, bis du fatt gefüßt, Und des Trinkens mube bift. D! wie schön klingt dies den Ohren. Tod, du hast mich neu geboren. Diefes Glas voll Rebenfaft, Tod, auf gute Brüderschaft! Ewig muß ich also leben, Ewig! benn beim Gott der Reben! Ewig foll mich Lieb' und Wein, Ewig Wein und Lieb' erfreu'n!

## Der Faule.

Rennt dem scheuen Glücke nach! Freunde, rennt euch alt und schwach! Ich nehm' teil an eurer Müh': Die Natur gebietet sie. Ich, damit ich auch was tu, — Seh euch in dem Lehnstuhl zu.

## Der Flor.

D Reize voll Verderben! Wir sehen euch, und sterben. D Augen, unser Grab! D Chloris, darf ich slehen? Dich sicher anzusehen, Laß erst den Flor herab!

#### Die Ente.

Ente, wahres Bild von mir, Wahres Bild von meinen Brüdern! Ente, jeho schenk' ich dir Auch ein Lied von meinen Liedern.

35

Dft und oft muß dich der Reid Rechend auf dem Teiche feben. Dft sieht er aus Trunkenheit Taumelnd bich in Pfüten gehen. Auch ein Tier - - v das ist viel! Hält den Sat für wahr und füße. Dak, wer glücklich leben will, Rein das Trinfen lieben muffe. Ente, ift's nicht die Natur, Die dich stets jum Teiche treibet? Ja, sie ist's; drum folg' ihr nur, Trinke, bis nichts übrig bleibet. Sa, du trinkst und singst dazu. Reider nennen es zwar schnadern; Aber, Ente, ich und bu, Wollen nicht um Worte habern. Wem mein Singen nicht gefällt, Mag es immer Schnadern nennen. Will uns nur die neid'sche Belt Als versuchte Trinker kennen. Aber, wie bedaur' ich bich. Daß bu nur mußt Baffer trinken. Und wie glücklich schätz' ich mich, Wenn mir Weine dafür blinken! Armes Tier, ergib bich drein. Lag dich nicht den Reid verführen. Denn des Weins Gebrauch allein Unterscheidet uns von Tieren. In der Welt muß Ordnung fein. Menschen sind von edlern Gaben. Du trintst Wasser, und ich Wein: So will es die Ordnung haben.

Die drei Reiche der Natur. Ich trink', und trinkend fällt mir bei, Warum Naturreich dreifach sei. Die Tier' und Menschen trinken, lieben, Ein jegliches nach seinen Trieben: Delphin und Abler, Floh und Hund, Empfindet Lieb' und neht den Mund. Was also trinkt und lieben kann, Wird in das erste Reich getan.

Die Pflanze macht das zweite Reich, Dem ersten nicht an Güte gleich: Sie liebet nicht, doch kann sie trinken, Wenn Wolken träuselnd niedersinken; So trinkt die Zeder und der Alee, Der Weinstock und die Aloe. Drum, was nicht liebt, doch trinken kann, Wird in das zweite Reich getan.

Das Steinreich macht das dritte Reich; Und hier sind Sand und Demant gleich: Rein Stein sühlt Durst und zarte Triebe, Er wächset ohne Trunk und Liebe. Drum, was nicht liebt noch trinken kann, Wird in das letzte Reich getan. Denn ohne Lieb' und ohne Wein, Sprich, Mensch, was bleibst du noch? — Ein Stein.

## Lied aus dem Spanischen.

Gestern liebt' ich, Heute leid' ich: Morgen sterb' ich: Dennoch denk' ich Heut' und morgen Gern an gestern.

#### Die Diebin.

Du Diebin mit der Rosenwange, Du mit den blauen Augen da! Dich mein' ich! — wird dir noch nicht bange? Gesteh' nur, was ich fühlt' und sah!

Du schweigst? doch deine Rosenwange Glüht schuldig, röter, als vorhin, D, Diebin mit der Rosenwange, Wo ist mein Herz, wo kam es hin?

#### Phyllis.

Wenn der sinstre Damon spricht, Amor, sei ein Ungeheuer, Seine Glut ein höllisch Feuer! O so fürcht' ich Amorn nicht. Aber hebt mein Thirsis an, Amor sei ein Kind zum Küssen, Schalkhast schmeichelnd und beslissen! O wie fürcht' ich Amorn dann!

Bacchus und Selena.

Ehret, Brüder, meine Schöne, Ehrt die gallische Helene! Bacchus selber ehret sie. Jüngst an ihrer stolzen Rechte, Als er mit uns beiden zechte, Ward er, denn sie schenkt' ihm ein, Boller noch von Lieb' als Wein.

#### An Amor.

Amor, soll mich bein Besuch' Einst erfreuen — — D, so lege bein Gesieder Und die ganze Gottheit nieder. Diese möchte mich erschrecken, Jenes möchte Furcht erwecken, Furcht, nach flatterhaften Küssen Meine Phyllis einzubüßen. Komm auch ohne Pseil und Bogen, Ohne Fackel angezogen . . . Stelle dich, mir lieb zu sein, Als ein junger Sathr ein.

#### Heldenlied ber Spartaner. In brei Chören.

MIIe.

Streitbare Männer

Chor der Alten.

Waren wir!

MIIe.

Streitbare Männer

Chor der Männer.

Sind wir!

MIIe.

Streitbare Männer

Chor der Jünglinge.

Werden wir!

UIIe.

Streitbare Männer

Chor der Alten.

Waren wir!

Chore der Männer und Jünglinge. Waret ihr!

Chor der Alten.

Das leugne, wer darf!

MIIe.

Streitbare Männer

Chor der Männer.

Sind wir!

Chore der Alten und Jünglinge.

Seid ihr!

Chor der Männer.

Berfuch uns, wer barf!

MIIIe.

Streitbare Männer

Chor der Jünglinge.

Merden mir!

Chore der Alten und Männer.

Werbet ihr!

Chor der Jünglinge.

Noch tapfrer, als ihr!

#### Auf fich felbft.

Ich habe nicht stets Lust zu lesen, Ich habe nicht stets Lust zu schreiben, Ich habe nicht stets Lust zu benken, Kurzum, nicht immer zu studieren.

Doch hab' ich allzeit Lust zu scherzen, Doch hab' ich allzeit Lust zu lieben, Doch hab' ich allzeit Lust zu trinken; Kurz, allezeit vergnügt zu leben.

Berdenkt ihr mir's, ihr sauern Aten? Ihr habt ja allzeit Lust zu geizen; Ihr habt ja allzeit Lust zu lehren; Ihr habt ja allzeit Lust zu tadeln. Was ihr tut, ift des Alters Folge: Was ich tu, will die Jugend haben. Ich gönn' euch eure Lust von Herzen. Wollt ihr mir nicht die meine gönnen?

# Sabeln und Erzählungen.

\_\_\_||\_\_

## Der Sperling und die Feldmaus.

Bur Feldmaus sprach ein Spaß: "Sieh dort den Adler sißen! Sieh, weil du ihn noch siehst! er wiegt den Körper schon; Bereit zum kühnen Flug, bekannt mit Sonn' und Blißen, Zielt er nach Jovis Thron.

Doch wette, — seh ich schon nicht adlermäßig aus — Ich slieg' ihm gleich. — Fleug, Prahler! rief die Maus. Indes flog jener auf, kühn auf geprüfte Schwingen; Und dieser wagt's, ihm nachzudringen.

Doch kaum, daß ihr ungleicher Flug
Sie beide bis zur Höh gemeiner Bäume trug, Als beide sich dem Blick der blöden Maus entzogen, Und beide, wie sie schloß, gleich unermeßlich flogen.

Ein unbiegsamer F\* will fühn wie Milton singen. Nachdem er Richter wählt, nachdem wird's ihm gelingen.

#### Der Adler und die Gule.

Der Abler Jupiters und Pallas Eule stritten.
"Abscheulich Nachtgespenst!" — "Bescheid'ner, darf
ich bitten.

Der Himmel heget mich und dich; Was bist du also mehr als ich?" Der Abler sprach: "Wahr ist's, im Himmel sind wir beibe! Doch mit dem Unterscheibe: Jch kam durch eignen Flug, Wohin dich beine Göttin trug."

## Der Tangbar.

Ein Tanzbär war ber Kett' entrissen, Kam wieder in den Wald zurück, Und tanzte seiner Schar sin Meisterstück Auf den gewohnten Hintersüßen. "Seht," schrie er, "das ist Kunst; das lernt man in der Welt. Tut mir es nach, wenn's euch gefällt, Und wenn ihr könnt!" "Geh," brummt ein alter Bär, Dergleichen Kunst, sie sei so schwer, Sie sei so rar sie sei, Zeigt deinen niedern Geist und deine Sklaverei.

Gin großer Hofmann sein, Gin Mann, dem Schmeichelei und List Statt With und Tugend ist;
Der durch Kabalen steigt, des Fürsten Gunst erstiehlt, Mit Wort und Schwur als Komplimenten spielt, Ein solcher Mann, ein großer Hofmann sein, Schließt das Lob oder Tadel ein?

# Der hirsch und der Fuchs.

"Birich, wahrlich das begreif' ich nicht," Bort' ich den Fuchs zum Biriche fagen, "Wie dir der Mut fo fehr gebricht: Der fleinste Windhund fann dich jagen. Besieh dich doch, wie groß du bist! Und follt' es dir an Stärke fehlen? Den größten Sund, fo ftart er ift, Rann bein Beweih mit einem Stoß entfeelen. Uns Füchsen muß man wohl die Schwachheit überseh'n; Wir sind zu schwach zum widerstehn. Doch daß ein Hirsch nicht weichen muß, Ift sonnenklar. Hör' meinen Schluß. Ift jemand ftarter, als fein Feind, Der braucht sich nicht vor ihm zurückzuziehen; Du bist den Sunden nun weit überlegen, Freund: Und folglich darfft du niemals fliehen."

"Gewiß, ich hab' es nie so reistich überlegt, Bon nun an," sprach der Hirsch, "sieht man mich unbewegt Wenn Hund' und Jäger auf mich sallen: Nun widersteh ich allen." Zum Unglück, daß Dianens Schar So nah mit ihren Hunden war. Sie bellen, und sobald der Wald Bon ihrem Bellen widerschallt, Flieh'n schnell der schwache Fuchs und starke Hirsch davon.

Natur tut allzeit mehr als Demonstration.

#### Die Sonne.

Der Stern, durch ben es bei uns tagt -"Ach! Dichter, lern', wie unsereiner sprechen! Muß man, wenn du erzählst, Und uns mit albern Fabeln qualft, Sich denkend noch den Ropf zerbrechen?" Run gut! die Sonne ward gefragt: Db fie es nicht verdröffe. Daß ihre unermeff'ne Große Die durch den Schein betrog'ne Welt Im Durchschnitt größer kaum, als eine Spanne, hält? "Mich," spricht sie, "sollte dieses kränken? Wer ift die Welt? Wer find fie, die fo denken? Ein blind Gewürm! Benug, wenn jene Beifter nur, Die auf der Wahrheit dunkeln Spur, Das Wefen von dem Scheine trennen, Wenn diese mich nur beffer fennen!

Ihr Dichter, welche Feu'r und Geist Des Pöbels blöbem Blick entreißt, Lernt, will euch mißgeschätzt des Lesers Kaltsinn kränken, Zufrieden mit euch selbst, stolz wie die Sonne denken!

## Das Muster der Chen.

Ein rares Beispiel will ich singen, Wobei die Welt erstaunen wird. Daß alle Ehen Zwietracht bringen, Glaubt jeder, aber jeder irrt. Ich sah das Muster aller Ehen, Still, wie die stillste Sommernacht. D! daß sie keiner möge sehen, Der mich zum frechen Lügner macht!

Und gleichwohl war die Frau kein Engel, Und der Gemahl kein Heiliger; Es hatte jedes seine Mängel. Denn niemand ist von allen leer.

Doch sollte mich ein Spötter fragen, Wie diese Wunder möglich sind? Der lasse sich zur Antwort sagen: Der Mann war taub, die Frau war blind.

#### Das Geheimnis.

Hans war zum Pater hingetreten, Ihm seine Sünden vorzubeten. Hans war noch jung, doch ohne Ruhm, So jung er war, von Herzen dumm.

Der Pater hört ihn an. Hans beichtete nicht viel. Was sollte Hans auch beichten? Bon Sünden wußt' er nichts, und desto mehr vom Spiel. Spiel ist ein Mittelding, das braucht er nicht zu beichten. "Nun, soll das alles sein? Fällt," sprach der Pater, "dir sonst nichts zu beichten ein?"

"Ehrwürd'ger Herr, sonst nichts"... "Sonst weißt du gar nichts mehr?" "Car nichts, bei meiner Ehr!" "Ont weißt du nichts? Das wäre schlecht!

"Sonst weißt du nichts? Das wäre schlecht!
So wenig Sünden? Hans, besinn' die recht."
"Ach Herr, mit seinem scharfen Fragen.. Fed wüßte wohl noch was."
"Nu? Nur heraus!"..., Ja das,
"Herr Pater, kannich ihm bei meiner Treunicht
sagen."

"So? weißt du etwa schon, worüber junge Dirnen, Wenn man es ihnen tut, und ihnen nicht tut, zürnen?" "Herr, ich versteh euch nicht". Und desto besser; gut.

Du weißt doch nichts von Dieberei, von Blut? Dein Bater hurt doch nicht?" . . "O, meine Mutter fpricht's;

Doch das ist alles nichts."
"Nichts? Nu, was weißt du denn? Gesteh! du mußt es sagen!

Und ich versprech es dir,

Was du gestehest, bleibt bei mir."
"Auf sein Versprechen, Herr mag es ein andrerwagen;

Daßich kein Narre bin! "Er barf's, Chrwürd'ger Herr, nur einem Jungen fagen,

So ist mein Glücke hin."
"Berstockter Bösewicht, suhr ihn der Pater an,
Weißt du, vor wem du stehst? . . daß ich dich zwingen kann?
Geh! dein Gewissen soll dich brennen!
Kein Heinsteiger dich kennen!
Dich kenn' Maria nicht, auch nicht Mariens Sohn!"
Hier wär dem armen Bauerjungen

Bor Angst beinah das Herz zersprungen. Er weint und sprach voll Reu: "Ich weiß" . . "Das weiß

Daß du was weißt: doch was?"...,Was seig ich sicht

"Noch zauderst du?".."Ich weiß".."Was denn?"
"Ein Bogelnest.
Doch wo es ist, fragt nicht; ich fürchte drum

gu kommen. Vorm Sahre hat mir Mat wohl zehne weg= genommen."

"Geh Narr, ein Vogelnest war nicht der Mühe wert, Daß du es mir gesagt, und ich's von dir begehrt."

Ich kenn ein drolligt Bolk\*), mit mir kennt es die Welt, Das schon seit manchen Jahren Die Neugier auf der Folter hält, Und dennoch kann sie nichts erfahren. Hör auf, leichtgläub'ge Schar, sie forschend zu umschlingen! Hör auf, mit Ernst in sie zu dringen! Wer kein Geheimnis hat, kann leicht den Mund verschließen. Das Gift der Plauderei ist, nichts zu plaudern wissen. Und wissen sie auch was, so kann mein Märchen lehren,

Daß oft Geheimnisse und nichts Geheimes lehren, Und man zusetzt wohl spricht: war das der Mühe wert, Daß ihr es mir gesagt, und ich's von euch begehrt?

<sup>\*)</sup> Die Freimaurer.

#### Fauftin.

Faustin, der ganze fünfzehn Jahr Entfernt von Haus und Hof und Weib und Kindern war, Ward, von dem Wucher reich gemacht, Auf seinem Schiffe heimgebracht.
"Gott," seufzt der redliche Faustin, As ihm die Vaterstadt in dunkler Fern' erschien, "Gott, strase mich nicht meiner Sünden, Und gib mir nicht verdienten Lohn!
Laß, weil du gnädig bist, mich Tochter, Weib und Sohn Gesufzt Faustin, und Gott erhört den Sünder.
Er fam, und fand sein Hoerfluß und Ruh Er fand sein Weib und seine beiden Kinder, Und — Segen Gottes! zwei dazu.

#### Die eheliche Liebe.

Rlorinde starb; sechs Wochen drauf Gab auch ihr Mann das Leben auf, Und seine Seele nahm aus diesem Weltgetümmel Den pseilgeraden Weg zum himmel.
"Herr Betrus," rief er, "ausgemacht!"
"Werr da?" — "Ein wackrer Christ." —
"Was für ein wackrer Christ?"
"Der manche Nacht,
Seitdem die Schwindsucht ihn aus Krankenbette brachte, In Furcht, Gebet und Zittern wachte.
Macht bald!" — — Das Tor wird ausgetan.
"Ha! Klorindens Mann!
Wein Freund," spricht Betrus, "nur herein;
Noch wird bei Eurer Frau ein Plätchen ledig

"Bas? meine Frau im Himmel? Wie? Klorinden habt Ihr eingenommen? Lebt wohl! habt Dank für Eure Müh'! Ich will schon sonstwo unterkommen."

#### Die Bären.

Den Bären glückt es nun schon seit geraumer Zeit, Mit Brummen, plumpem Ernst und stolzer Frömmigkeit, Das Sittenrichteramt bei allen schwächern Tieren Aus angemaßter Macht, gleich Wütrichen, zu führen.

Ein jedes furchte sich, und feines mar fo fühn, Sich um die faure Pflicht nebst ihnen zu bemühn; Bis endlich noch im Ruchs der Vatriot erwachte, Und hier und da ein Fuchs auf Sittensprüche dachte. Run fah man beide stets auf gleiche Zwecke fehn; Und beide fah man doch verschiedne Wege gehn. Die Bären wollten nur durch Strenge heilig machen; Die Füchse strafen auch, doch strafen fie mit Lachen. Dort brauchet man nur Fluch, hier brauchet man nur Scherz; Dort beffert man ben Schein, hier beffert man das Berg; Dort sieht man Dufternheit, hier sieht man Licht und Leben: Dort nach der Heuchelei, hier nach der Tugend streben. Du, der du weiter dentst, fragst du mich nicht geschwind: Ob beide Teile wohl auch gute Freunde sind? D wären sie's! Welch' Glud für Tugend, Wit und Sitten! Doch nein, der arme Fuchs wird von bem Bar bestritten, Und, trop bes guten Zwecks, von ihm in Bann getan. Barum? der Fuchs greift felbst die Baren tadelnd an.

Ich kann mich diesmal nicht bei der Moral verweilen; Die fünfte Stunde schlägt; ich muß zum Schauplatz eilen. Freund, leg die Predigt weg! Willst du nicht mit mir gehn? Was spielt man? Den Tartüff. Dies Schandstück follt'ich sehn?

#### Der Löwe und die Müde.

Ein junger Held vom muntern Heere, Das nur der Sonnenschein belebt, Und das mit saugendem Gewehre Nach Ruhm gestoch ner Beusen strebt, Doch die man noch, zum großen Glücke, Durch zwei Paar Strümpse hindern kann Der junge Held war eine Mücke. Hört meines Helden Taten an! Auf ihren Kreuz- und Ritterzügen Fand sie, entsernt von ihrer Schar, Im Schlummer einen Löwen liegen, Der von der Jagd entkräftet war. Seht, Schwestern, dort den Löwen schlasen, Schrie sie die Schwestern gaukelnd an. Jest will ich hin, und will ihn strasen. Er soll mir bluten, der Tyrann!

Sie eilt, und mit verwegnem Sprunge
Sett sie sich auf des Königs Schwanz.
Sie sticht, und slieht mit schnellem Schwunge,
Stolz auf den sauern Lorbeerkranz.
Der Löwe will sich nicht bewegen?
Wie? ist er tot? Das heiß ich Wut!
Zu mörd'risch war der Mücke Degen:
Doch sagt, ob er nicht Wunder tut?

"Ich bin es, die den Wald befreiet, Wo seine Mordsucht sonst getobt. Seht, Schwestern, den der Tiger scheuet, Der stirbt! Mein Stachel sei gesobt!" Die Schwestern jauchzen, voll Vergnügen, Um ihre saute Siegerin. Wie? Löwen, Löwen zu besiegen! Wie, Schwester, kam dir das in Sinn?

"Ja, Schwestern, wagen muß man! wagen! Ich hätt' es selber nicht gedacht. Auf! lasset uns mehr Feinde schlagen. Der Ansang ist zu schön gemacht." Doch unter diesen Siegesliedern, Da jede von Triumphen sprach, Erwacht der matte Löwe wieder, Und eilt erquickt dem Raube nach.

#### Das Kruzifig.

Sans, spricht der Pater, du mußt laufen, Uns in der nächsten Stadt ein Kruzisig zu kausen. Nimm Magen mit, hier hast du Geld. Du wirst wohl sehn, wie teuer man es hält. Hans kömmt mit Magen nach der Stadt. Der erste Künstler war der beste. "Herr, wenn Er Kruzisige hat So laß Er uns doch eins zum heil'gen Osterseste." Der Künstler war ein schalk'scher Mann, Der gern der Einsalt lachte, Und Dumme gern noch dümmer machte, Und sing im Scherz zu fragen an: "Was wollt ihr denn für eines?"

"Je nun," spricht Matz, "ein wacker feines. "Wir werden seh'n, was Ihr uns gebt." "Das glaub' ich wohl, allein bas frag' ich nicht. Ein totes, ober eins bas lebt?"

Hans gudte Magen und Mat Hansen ins Gesicht.
Sie öffneten das Maul, allein es redte nicht.
"Nun gebt mir doch Bericht.
Habt ihr den Pater nicht gefragt?"
"Mein Blut!" spricht endlich Hans, der aus dem Traum erwachte,

"Mein Blut! er hat uns nichts gesagt. Weißt du es, Maß?" — "Ich dachte; Wenn du's nicht weißt; wie soll ich's wissen?" "So werdet ihr den Weg noch einmal gehen müssen."

"Das wollen wir wohl bleiben lassen. Ja, wenn es nicht zur Frone wär'."

Sie denken lange hin und her, Und wissen keinen Rat zu sassen. Doch endlich fällt es Maten ein: "Je! Hans, sollt's nicht am besten sein, Wir kausten eins, das lebt? — Denn sieh, Jit's ihm nicht recht, so macht's ja wenig Müh', Wär's auch ein Ochs, es totzuschlagen." "Nun ja, spricht Hans, das wollt ich eben sagen: So haben wir nicht viel zu wagen."

Das war ein Argument, ihr Herren Theologen, Das Hans und Mah ex tuto zogen.

#### Der Cremit.

Im Walbe nah' bei einer Stabt, Die man mir nicht genennet hat, Ließ einst ein seltenes Gesieber, Ein junger Eremit sich nieber.

"In einer Stadt, denkt Applikant, Die man ihm nicht genannt? Was mag er wohl für eine meinen? Beinahe sollte mir es scheinen, Daß die, — nein die — gemeinet wär'." Kurz, Applikant denkt hin und her, Und schließt, noch eh' er mich gelesen, Es sei gewiß Berlin gewesen. "Berlin? Ja, ja, das sieht man bald; Denn bei Berlin ist ja ein Wald."
Der Schluß ist stark, bei meiner Ehre; Ich dachte nicht, daß es so deutlich wäre. Der Wald paßt herrlich auf Berlin, Ohn' ihn beim Haar herbeizuziehn. Und ob das übrige wird passen, Will ich dem Leser überlassen. Auf Griechisch weiß ich, wie sie hieß! Doch wer versteht's? Kerapolis.

Hier, nahe bei Kerapolis. War's, wo ein jungen Eremite, In einer fleinen, lee n Butte, Im dicksten Wald sich niederließ. Bas je ein Eremit getan, Fing er mit größtem Gifer an. Er betete, er sang, er schrie Des Tags, des Nachts, und spät und früh. Er af fein Fleisch, er trank nicht Bein, Ließ Wurzeln seine Nahrung sein, Und seinen Trank das helle Basser; Bei allem Appetit kein Braffer. Er geißelte fich bis aufs Blut, Und wußte wie das Wachen tut. Er fastete wohl ganze Tage, Und blieb auf einem Fuße stehn; Und machte sich rechtschaff'ne Blage, In Simmel mühiam einzugehn. Was Wunder also, daß gar bald Lom jungen Beiligen im Wald Der Ruf bis in die Stadt erschallt? Die erste, die aus dieser Stadt Bu ihm die heil'ge Wallfahrt tat, War ein betagtes Weib.

Auf Krüden, zitternd, kam sie an, Und fand den wilden Gottesmann, Der sie von weitem kommen sahe, Dem hölzern Kreuze kniend nahe. Je näher sie ihm kömmt, je mehr Schlägt er die Brust, und weint, und winselt er, Und wie es sich für einen Heil'gen schicket, Erblickt sie nicht, ob er sie gleich erblicket;

Bis er zulett vom Anien matt, Und heiliger Berftellung fatt, Bom Fasten, Kreuz'gen, Rlofterleben, Marienbildern, Opfergeben, Bon Beichte, Salbung, Seelenmeffen, Dhn' das Vermächtnis zu vergeffen, Bon Rosenkrängen mit ihr redte, Und das fo oratorisch fagt, Daß sie erbärmlich weint und flagt, Ms ob er sie geprügelt hätte. Bum Schluß bricht fie von seiner Sütte, Bogu ber faure Eremite Mit Not ihr die Erlaubnis gab, Sich einen heil'gen Splitter ab, Den sie befüsset und belecket Und in den welken Busen stecket. Mit diesem Schat von Beiligkeit Rehrt sie zurück begnadigt und erfreut, Und läßt daheim die frommsten Frauen Ihn füssen, andre nur beschauen. Sie ging zugleich von Haus zu Haus, Und rief auf allen Gaffen aus: "Der ist verloren und verflucht, Der unsern Eremiten nicht besucht!" Und brachte hundert Gründe bei, Warum es sonderlich den Weibern nüglich sei.

Ein altes Weib fann Eindruck machen; Bum Beinen bei der Frau, und bei dem Mann zum Lachen. Zwar ist der Satz nicht allgemein; Much Männer können Weiber fein. Doch diesmal waren sie es nicht. Die Weiber schienen nur erpicht, Den teuern Feldseraph zu sehen. Die Männer aber? — wehrten's nicht Und ließen ihre Weiber gehen. Die Häßlichen und Schönen, Die ältesten und jüngsten Frauen, Das arme wie das reiche Weib, -Kurz jede ging sich zu erbauen, Und jede fand erwünschten Zeitvertreib. "Was? Zeitvertreib, wo man erbauen will? Was foll der Widerspruch bedeuten?"

Ein Wiberspruch? Das mare viel! "Er sprach ja sonst von lauter Seliakeiten!"-D! davon sprach er noch, nur mit dem Unterscheide: Mit Alten fprach er stets von Tod und Gitelfeit, Mit Armen von des himmels Freude. Mit Säglichen von Ehrbarkeit. Nur mit den Schönen allezeit Bom ersten jeder Christentriebe. Bas ift das? Wer mich fragt, kann der ein Christ wohl sein? Denn jeder Christ fommt damit überein. Es sei die liebe Liebe. Der Eremit war jung; das hab' ich schon gesagt. Doch schön? Ber nach ber Schönheit fragt, Der mag ihn hier beseh'n. Genua, den Weibern war er schön. Gin ftarter, frischer, junger Rerl, Nicht dicke wie ein Faß, nicht hager wie ein Querl -"Run, nun, aus seiner Rost ist jenes leicht zu schließen." Doch follte man auch wissen. Daß Gott bem, den er liebt. Zu Steinen wohl Gedeihen gibt; Und das ist doch kein fett' Gerichte! Ein bräunlich, männliches Gefichte, Nicht allzu klein, nicht allzu groß, Das fich im dichten Barte schloß; Die Blicke wild, doch sonder Anmut nicht; Die Rase lang, wie man die Raisernasen bicht't. Das ungebund'ne Haar floß straubicht um das Haupt; Und wesentlich're Schönheitsstücke Sat der zerriff'ne Rock dem Blicke Nicht gang entdeckt, nicht gang geraubt. Der Waden nur noch zu gedenken: Sie waren groß, und hart wie Stein. Das follen, wie man fagt, nicht schlimme Zeichen sein; Allein den Grund wird man mir schenken.

Nun wahrlich, so ein Kerl kann Weiber lüstern machen. Ich sag' es nicht für mich; es sind gescheh'ne Sachen. "Gescheh'ne Sachen? was? So ist man gar zur Tat gekommen?" Mein lieber Simpley, fragt sich das? Weswegen hätt' er denn die Predigt unternommen? Die fuge Lehre füßer Triebe? Die Liebe heischet Gegenliebe, Und wer ihr Priester ist, verdienet keinen Hag.

D Andacht, mußt du doch fo manche Gunde decken! Zwar die Moral ist hier zu scharf, Beil mancher Mensch sich nicht bespiegeln darf, Mus Furcht, er möchte vor sich felbst erschrecken. Drum will ich nur mit meinen Lehren Bang ftill nach Saufe wieder fehren. Rommt mir einmal ber Ginfall ein, Und ein Berleger will für mich fo gnädig fein, Mich in groß Quart in Druck zu nehmen; So könnt' ich mich vielleicht bequemen, Mit hundert englischen Moralen, Die ich im Laden fah, zu prahlen, Erempelichäte, Sittenrichter, Die alten und die neuen Dichter Mit wig'gen Fingern nachzuschlagen, Und was die fagen und nicht fagen, In einer Note abzuschreiben. Bringt, fag' ich noch einmal, man mich gedruckt an Tag; Denn in der Sandschrift lag ich's bleiben, Weil ich mich nicht belügen mag.

Ich fahr' in der Erzählung fort — Doch möcht' ich in der Tat gestehn, Ich hätte manchmal mögen fehn, Bas die und die, die an den Ballfahrtsort Mit heiligen Gedanken fam, Für fremde Mienen an sich nahm. Benn ber verwegne Eremit, Fein liftig, Schritt vor Schritt, Bom Geift aufs Fleisch zu reden fam. Ich zweifle nicht, daß die verlette Scham Den Born nicht ins Geficht getrieben, Dag Mund und Sand nicht in Bewegung fam, Beil beide die Bewegung lieben; Allein, daß die Verföhnung ausgeblieben, Glaub' ich, und wer die Weiber tennt, Nicht eber, als fein Stroh mehr brennt. Denn wird doch wohl ein Lowe gahm; Und eine Frau ist ohnedem ein Lamm.

"Ein Lamm? du magst die Weiber kennen." Re nun, man fann sie doch in so weit Lämmer nennen, Mls fie von felbst ins Teuer rennen. "Fährst du in der Erzählung fort? Und bleibst mit beinem Aritisieren Doch ewig an demfelben Ort?" So fann das Rügliche den Dichter auch verführen. Nun aut, ich fahre fort, Und sag', um wirklich fort zu fahren, Daß nach fünf Bierteliahren Die Schelmereien ruchbar maren. "Erst nach fünf Bierteljahren? Ru: Der Eremit hat wacker ausgehalten Soviel trau' ich mir doch nicht zu; Ich möchte nicht sein Amt ein Bierteljahr verwalten. Allein, wie ward es ewig fund? Hat es ein schlauer Mann erfahren? Berriet es einer Frau waschhafter Mund? Wie? oder daß den Sochverrat Ein alt neugierig Weib, aus Neid, begangen hat?" D nein; hier muß man beffer raten, Awei muntre Mädchen hatten Schuld. Die voller frommen Ungeduld Das taten, mas die Mütter taten: Und dennoch wollten sich die Mütter nicht bequemen, Die guten Kinder mit zu nehmen. "Sie merkten also wohl den Braten?" -Und haben ihn gar dem Bapa verraten. "Die Töchter fagten's dem Bapa? Wo blieb die Liebe zur Mama?" D! die kann nichts darunter leiden; Denn wenn ein Mädchen auch die Mutter liebt, Daß es der Mutter in der Not Den letten Bissen Brot Aus feinem Munde gibt; So kann das Mädchen doch die Mutter hier beneiden, Hier, wo so Lieb' als Klugheit spricht: Ihr Schönen, trot der Kinderpflicht. Bergefit euch felber nicht! Rurg burch die Mädchen fam's ans Licht, Daß er, der Eremit, beinah' die gange Stadt Bu Schwägern ober Kindern hat.

D! der verfluchte Schelm! Wer hätte das gedacht! Die ganze Stadt ward aufgebracht, Und jeder Chemann schwur, daß in der ersten Nacht Er und fein Mitgenof, der Sain, Des Feuers Beute muffe fein. Schon rotteten sich gange Scharen, Die zu der Rache fertig waren. Doch ein hochweiser Magistrat Besett das Tor, und sperrt die Stadt, Der Eigenrache vorzukommen, Und schicket alsobald Die Schergen in ben Wald, Die ihn bom Kreuze weg und in Berhaft genommen. Man redte icon von Galgen und von Rad, So fehr schien sein Berbrechen häßlich; Und feine Strafe war fo gräßlich, Die, wie man sagt, er nicht verdienet hat. Und nur ein Hagestolz, ein schlauer Advokat, Sprach: "o! bem fommt man nicht ans Leben, "Der es unzähligen zu geben So rühmlich sich beflissen hat." Der Eremite, der die Racht Im Rerter ungewiß und forgend durchgewacht, Ward morgen ins Berhör gebracht. Der Richter war ein schaltscher Mann, Der jeden mit Bergnügen schraubte, Und doch — (wie man sich irren kann!) Bon seiner Frau das beste glaubte. "Sie ift ein Ausbund aller Frommen, Und nur einmal in Wald gekommen, Den Pater Eremit zu fehn. Einmal! Was kann da viel geschehn?" So denkt der gütige Herr Richter. Dent' immer fo, zu deiner Ruh', Lacht gleich die Wahrheit und der Dichter, Und beine fromme Frau bazu. Nun tritt der Eremit vor ihn. "Mein Freund, wollt Ihr von selbst die nennen, Die - die Ihr fennt, und die Guch fennen: So könnt Ihr der Tortur entfliehen. Doch - "Darum laß ich mich nicht Plagen, Ich will sie alle sagen. herr Richter, ichreib Er nur!" Und wie?

Der Eremit entbecket fie? Ein Eremite fann nicht schweigen? Sonst ist das Plaudern nur den Stutern eigen. Der Richter schrieb. "Die erste war Kamilla — "Wer? Kamilla?" "Ja fürwahr! Die andern sind: Sophia, Laura, Doris. Angelika, Korinna Chloris" -"Der Benker mag fie alle faffen, Bemach! und eine nach der andern fein! Denn eine nur borbei au laffen" -Wird wohl tein großer Schade fein, Fiel jeder Ratsherr ihm ins Wort. "Bort, schrien fie, erzählt nur fort." Beil jeder Ratsherr in Gefahr Sein eigen Weib zu boren war. "Ihr Berren", Schrie der Richter, "nein! Die Wahrheit muß am Tage sein; Was können wir sonst für ein Urteil fassen?" Ihn, schrien alle, gehn zu laffen. "Nein, die Gerechtigkeit" - und furz der Delinquent Sat jede noch einmal genennt, Und jeder hing der Richter bann Ein lofes Wort für ihren Sahnrei an. Das Hundert war schon mehr als voll; Der Eremit, der mehr gestehen foll. Stockt, weigert sich, scheut sich zu sprechen -"Nu, nu, nur fort! was zwingt Euch wohl, So unvermutet abzubrechen?" "Das sind sie alle!" "Seid Ihr toll? Ein Seld wie Ihr! Gestehet nur, gesteht! Die letten waren, wie Ihr feht, Klara, Bulcheria, Susanne, Charlotte, Mariane, Sanne. Denkt nach! ich laß Euch Zeit dazu!" "Das sind sie wirklich alle!" "Nu -Macht, eh' wir schärfer in Euch bringen!" "Rein, feine mehr; ich weiß genau" -"Sa! ha! ich feh', man foll Euch zwingen" - -"Run gut, Berr Richter, - Seine Frau." -

Daß man von der Erzählung nicht Als einem Weibermärchen spricht, So mach' ich sie zum Lehrgedicht Durch beigefügten Unterricht: Wer seines Nächsten Schande sucht, Wird selber seine Schande sinden! Nicht wahr, so liest man mich mit Frucht? Und ich erzähle sonder Sünden?

#### Die Brille.

Dem alten Freiherrn von Chrhsant, Wagt's Amor, einen Streich zu spielen. Für einen Hagestolz bekannt, Fing um die Sechzig er sich wieder an zu fühlen.

Es flatterte, von Alt und Jung begafft, Mit Keizen ganz besondrer Kraft, Ein Bürgermädchen in der Nachdarschaft. Dies Bürgermädchen hieß Finette. Finette war des Freiherrn Siegerin. Ihr Bild stand mit ihm auf und ging mit ihm zu Bette. Da dacht' in seinem Sinn Der Freiherr: "Und warum denn nur ihr Bild? Ihr Bild, das zwar den Kopf, doch nicht die Arme füllt? Sie selbst steh' mit mir aus, und geh' mit mir zu Bette. Sie werde meine Frau! Es schelte, wer da schilt; Genäd'ge Tant' und Nicht' und Schwägerin! Finett' ist meine Frau und — ihre Dienerin."

Schon so gewiß? Man wird es hören.
Der Freiherr kommt, sich zu erklären,
Er greift das Mädchen bei der Hand,
Tut, wie ein Freiherr, ganz bekannt,
Und spricht: "Ich, Freiherr von Chrusant,
Ind habe Sie, mein Kind, zu meiner Frau ersehen.
Sie wird sich hossenstich nicht selbst im Lichte stehen.
Ich habe Sut's die Hüll' und Fülle."
Und hierauf las er ihr, durch eine große Brille
Bon einem großen Zettel ab,
Wieviel ihm Gott an Gütern gab;
Wie reich er sie beschenken wolle;
Welch großen Witwenschaß sie einmal haben solle.
Dies alles las der reiche Mann
Ihr von dem Zettel ab, und guckte durch die Brille
Bei jedem Kuntte sie begierig an.

"Nun, Kind, was ift Ihr Wille?" Mit diesen Worten schwieg der Freiherr stille, Und nahm mit diesen Worten seine Brille (Denn, dacht' er, wird das Madchen nun So wie ein fluges Mädchen tun: Wird mich und sie ihr schnelles Ja beglücken; Werd' ich den ersten Ruß auf ihre Lippen drücken: So fonnt' ich, im Entzücken, Die teure Brille leicht zerknicken!) -Die teure Brille wohlbedächtig ab. Finette, ber dies Zeit sich zu bedenken gab, Bedachte sich, und sprach nach reiflichem Bedeuten: "Sie sprechen, gnäd'ger Herr, vom Freien und vom Schenken; Ach! gnäd'ger Herr, das alles wär' sehr schön! Ich würd' in Samt und Seide gehn — Was gehn? Ich würde nicht mehr gehn; Ich würde stolz mit Sechsen fahren." "Mir würden ganze Scharen Von Dienern zu Gebote ftehn. Ach! wie gesagt, das alles war' sehr schön, Wenn ich — wenn ich — —"

"Gin Benn? Ich will doch fehn (Dier sahe man den alten Herrn sich blähn), Was für ein Wenn mir fann im Wege ftehen?" Wenn ich nur nicht verschworen hätte - -" "Berschworen? was? Finette, Berschworen nicht zu frein? -D Grille," rief der Freiherr, "Grille!" Und griff nach feiner Brille, Und nahm das Mädchen durch die Brille Nochmals in Augenschein, Und rief beständig: "Grille! Grille! Berschworen nicht zu frein!" "Behüte!" fprach Finette, "Berschworen nur mir keinen Mann zu frein, Der so, wie Ihre Gnaden pflegt, Die Augen in der Tasche trägt!"

#### Nig Bodenstrom.

Nig Bodenstrom, ein Schiffer, nahm — War es in Hamburg ober Amsterdam, Daran ist wenig ober nichts gelegen — Ein junges Beib.

"Das ift auch fehr verwegen, Freund!" fprach ein Raufberr, ben zum Sochzeitschmause Der Schiffer bat. "Du bist folang' und oft von Sause, Dein Weibchen bleibt indes allein; Und bennoch - willst du mit Gewalt denn Sahnrei sein? Indes, daß du zur See dein Leben wagst, Indes, daß du in Surinam, am Amazonenflusse, Dich bei den Hottentotten, Rannibalen plagit: Indes wird sie - -"

"Mit Eurem ichonen Schluffe! Berfette Rir. "Indes, indes! Gi nun! Das nämliche fann Euer Beibchen tun -Denn, Herr, mas braucht's dazu für Zeit? — Indes ihr auf ber Börse seid."

#### Die Erscheinung.

In der einsamsten Tiefe jenes Waldes, wo ich schon manches redende Tier belauscht, lag ich an einem sanften Bassersalle und war bemuht, einem meiner Märchen den leichten poetischen Schmuck zu geben, in welchen am liebsten zu erscheinen, la Kontaine die Fabel fast verwöhnt hat. Ich fann, ich mählte, ich verwarf, die Stirne glühte — — Umsonst, es kam nichts auf das Blatt. Boll Unwill' sprang ich auf; aber sieh! — auf einmal stand sie selbst, die fabelnde Muse, vor mir. Und sie sprach lächelnd: Schüler, wozu diese undant-

bare Müho? Die Wahrheit braucht die Anmut der Fabel; aber wozu braucht die Fabel die Anmut der Harmonie? Du willst das Gewürze würzen. Genug, wenn die Erfindung des Dichters ist: der Vortrag sei des ungekünstelten Ge-

schichtschreibers, fo wie ber Sinn bes Weltweisen.

Ich wollte antworten, aber die Muse verschwand. "Sie verschwand?" höre ich einen Leser fragen. "Wenn du uns boch nur wahrscheinlicher täuschen wolltest! Die seichten Schluffe, auf die dein Unvermögen dich führte, der Mufe in den Mund zu legen! Zwar ein gewöhnlicher Betrug —" Bortrefflich, mein Leser! Mir ist teine Muse erschienen.

Ich erzählte eine bloße Fabel, aus der du felbst die Lehre gezogen. Ich bin nicht der erfte und werde nicht der lette sein, der seine Grillen zu Drakelsprüchen einer göttlichen Ericheinung macht.

#### Der hamfter und die Ameife.

Ihr armseligen Ameisen, sagte ein Hamster. Berstohnt es sich der Mühe, daß ihr den ganzen Sommer arbeitet, um ein so weniges einzusammeln? Wenn ihr meinen Vorrat sehen solltet! — —

Hore, antwortete eine Ameise, wenn er größer ist, als du ihn brauchst, so ist es schon recht, daß die Menschen dir nachgraben, deine Scheuren ausleeren, und dich deinen

räuberischen Beig mit dem Leben bugen laffen!

#### Der Löwe und ber Safe.

Eine Löwe würdigte einen drolligten Hasen seiner nähern Bekanntschaft. Aber ist es denn wahr, fragte ihn einst der Hase, daß euch Löwen ein elender krähender Hahn so

leicht verjagen kann?

Allerdings ist es wahr, antwortete der Löwe; und es ist eine allgemeine Anmerkung, daß wir große Tiere durchs gängig eine gewisse kleine Schwachheit an uns haben. So wirst du zum Exempel von dem Elesanten gehört haben, daß ihm das Grunzen eines Schweins Schauder und Entseten erweckt.

Wahrhaftig? unterbrach ihn der Hase. Ja, nun begreif' ich auch, warum wir Hasen uns so entsetzlich vor den

hunden fürchten.

# Der Cfel und das Jagdpferd.

Ein Esel vermaß sich mit einem Jagdpferd um die Wette zu lausen. Die Probe siel erbärmlich aus und der Esel ward ausgelacht. Ich merke nun wohl, sagte der Esel, woran es gelegen hat; ich trat mir vor einigen Mosnaten einen Dorn in den Fuß, und der schmerzt mich noch. Entschuldigen Sie mich, sagte der Kanzelredner Lieders

Entschuldigen Sie mich, sagte der Kanzelredner Lieders hold, wenn meine heutige Predigt so gründlich und ersbaulich nicht gewesen, als man sie von dem glücklichen Nachsahmer eines Mosheims erwartet hätte; ich habe, wie Sie hören, einen heisern Hals, und den schon seit acht Tagen.

#### Beus und das Pferd.

Bater der Tiere und Menschen, so sprach das Pferd und nahte sich dem Throne des Zeus, man will, ich sei

eines der iconften Geschöpfe, womit du die Welt geziert, und meine Eigenliebe heißt mich es glauben. Aber sollte gleichwohl nicht noch verschiedenes an mir zu bes fern fein? -

Und was meinst du benn, daß an dir zu beffern fei? Rede; ich nehme Lehre an: sprach der gute Gott, und

lächelte.

Bielleicht, sprach das Pferd weiter, würde ich flüch= tiger sein, wenn meine Beine höher und schmächtiger wären; ein langer Schwanenhals würde mich nicht verstellen; eine breitere Brust würde meine Stärke vermehren; und da du mich doch einmal bestimmt hast, deinen Liebling, den Menschen, zu tragen, so könnte mir ja wohl der Sattel an-erschafsen sein, den mir der wohltätige Keiter auslegt. Gut, versetzte Zeus; gedulde dich einen Augenblick!

Zeus, mit ernstem Gesichte, sprach das Wort der Schöpfung. Da quoll Leben in den Staub, da verband sich organisierter Stoff; und plöglich stand vor dem Throne - bas häkliche

Ramel.

Das Pferd fah, schauderte und gitterte vor entsegendem

Abicheu.

hier find höhere und schmächtigere Beine, sprach Zeus; hier ift ein langer Schwanenhals; hier ift eine breitere Bruft; hier ift der anerschaffene Sattel! Willst du, Pferd, daß ich dich so umbilden soll?

Das Pferd zitterte noch. Geh, fuhr Zeus fort: diesmal sei belehrt, ohne bestraft zu werden. Dich deiner Vermessenheit aber dann und wann reuend zu erinnern, so daure du fort, neues Geschöpf — Zeus warf einen erhaltenden Blick auf das Kamel — — und das Pferd erblicke dich nie, ohne zu schaubern.

# Der Affe und der Fuchs.

Nenne mir ein so geschicktes Tier, das ich nicht nach-ahmen könnte! so prahlte der Affe gegen den Fuchs. Der Fuchs aber erwiderte: Und du, nenne mir ein so geringschätiges Tier, dem es einfallen könnte, dir nachzuahmen.

Schriftsteller meiner Nation! - - Muß ich mich noch

deutlicher erklären?

# Die Nachtigall und der Bfau.

Eine gesellige Nachtigall fand unter den Sängern bes Waldes Neider die Menge, aber keinen Freund. Bielleicht finde ich ihn unter einer andern Gattung, dachte fie, und

floh vertraulich zu dem Pfaue herab.

Schöner Pfau! ich bewundre dich. - - "Ich dich auch, liebliche Nachtigall!" — So laß uns Freunde sein, sprach die Rachtigall weiter, wir werden uns nicht beneiden durfen; du bist dem Auge so angenehm, als ich dem Ohre.

Die Nachtigall und der Pfau wurden Freunde.

Kneller und Bove waren bessere Freunde, als Bope und Addison.

# Der Wolf und der Schäfer.

Ein Schäfer hatte durch eine grausame Seuche seine ganze Herbe verloren. Das ersuhr der Wolf und kam seine

Kondolenz abzustatten.

Schäfer, sprach er, ift es wahr, daß dich ein so grausames Unglück betroffen? Du bist um beine ganze Berbe gekommen? Die liebe, fromme, fette Herbe! Du bauerst mich, und ich möchte blutige Tränen weinen.

Habe Dank, Meister Fsegrimm; versetzte der Schäfer. Ich sehe, du hast ein sehr mitleidiges Herz.

Das hat er auch wirklich, fügte des Schäfers Hylar hinzu, so oft er unter dem Unglücke seines Nächsten selbst Leidet.

## Das Roß und der Stier.

Auf einem feurigen Rosse floh stolz ein dreister Anabe daher. Da rief ein wilder Stier dem Rosse zu: Schande! von einem Anaben ließ ich mich nicht regieren!

Aber ich; versette das Rof. Denn was für Ehre

fönnte es mir bringen, einen Knaben abzuwerfen?

# Die Grille und die Nachtigall.

Ich versichere dich, sagte die Grille zu der Nachtigall, daß es meinem Gesange gar nicht an Bewundrern fehlt. - Nenne mir sie doch, sprach die Nachtigall. - Die arbeitfamen Schnitter, versette die Brille, horen mich mit vielem Beranugen, und daß dieses die nütslichsten Leute in der

menschlichen Republik sind, das wirst du doch nicht leugnen wollen?

Das will ich nicht leugnen, sagte die Nachtigall: aber beswegen darsit du auf ihren Beisall nicht stolz sein. Ehrslichen Leuten, die alle ihre Gedanken bei der Arbeit haben, müssen ja wohl die seinern Empfindungen sehlen. Bilde dir also ja nichts eher auf dein Lied ein, als dis ihm der sorgslose Schäfer, der selbst auf seiner Flöte sehr liedlich spielt, mit stillem Entzücken lauscht.

## Die Nachtigall und der Sabicht.

Ein Habicht schoß auf eine fingende Nachtigall. Da du so lieblih fingst, sprach er, wie vortrefflich wirst bu

schmecken!

War es höhnische Bosheit, oder war es Einfalt, was der Habidt sagte? Ich weiß nicht. Aber gestern hört' ich sagen: dieses Frauenzimmer, das so unvergleichlich dichtet, muß es nicht ein allerliehstes Frauenzimmer sein! Und das war gewiß Einfalt!

## Der friegerische Bolf.

Mein Later, glorreichen Anbenkens, sagte ein junger Wolf zu einem Fuchse, das war ein rechter Held! Wie fürchterlich hat er sich nicht in der ganzen Gegend gemacht! Er hat über mehr als zweihundert Feinde nach und nach triumphiert, und ihre schwarzen Seelen in das Reich des Verderbens gesandt. Was Wunder also, daß er endlich doch einem unterliegen mußte!

So würde sich ein Leichenredner ausdrücken, sagte der Fuchs; der trockene Geschichtschreiber aber würde hinzuseten: die zweihundert Feinde, über die er nach und nach triumphiert, waren Schafe und Esel; und der eine Feind, dem er unterlag,

war der erfte Stier, ben er fich anzufallen erfühnte.

## Der Phönig.

Nach vielen Jahrhunderten gefiel es dem Phönix, sich wieder einmal sehen zu lassen. Er erschien, und alle Tiere und Vögel versammelten sich um ihn. Sie gafften, sie staunten, sie bewunderten und brachen in entzückendes Lob aus.

Bald aber verwandten die besten und gefelligsten mitleidsvoll ihre Blicke und seufzten: der unglückliche Phönix! Ihm

ward das harte Los, weder Geliebte noch Freund zu haben: denn er ist der einzige seiner Art!

#### Die Gans.

Die Febern einer Gans beschämten ben neugebornen Schnee. Stolz auf Dieses blenbende Geschenk ber Natur, glaubte sie, eher zu einem Schwane, als zu dem, was fie war, geboren zu sein. Sie sonderte sich von ihresgleichen ab, und schwamm einsam und majestätisch auf dem Teiche herum. Bald dehnte sie ihren Hals, dessen verräterischer Kürze sie mit aller Macht abhelsen wollte. Bald suchte fie ihm die prächtige Biegung zu geben, in welcher der Schwan das würdigste Ansehen eines Vogels des Apollo hat. Doch vergebens: er war zu steif, und mit aller ihrer Bemühung brachte sie es nicht weiter, als daß sie eine lächerliche Gans ward, ohne ein Schwan zu werden.

## Die Gide und bas Schwein.

Ein gefräßiges Schwein mästete sich unter einer hohen Siche mit der herabgesallenen Frucht. Indem es die eine Eichel zerbiß, verschluckte es bereits eine andere mit dem Auge.

Undankbares Bieh! rief endlich der Gichbaum herab. Du nährst dich von meinen Früchten, ohne einen einzigen dankbaren Blick auf mich in die Höhe zu richten.

Das Schwein hielt einen Augenblick inne und grunzte zur Antwort: Meine dankbaren Blide sollten nicht außen bleiben, wenn ich nur wüßte, daß du deine Sicheln meinet= wegen hättest fallen laffen.

## Die Weipen.

Fäulnis und Verwesung zerstörten das stolze Gebäu eines friegerischen Rosses, das unter seinem fühnen Reiter er= schoffen worden. Die Ruinen des einen braucht die allezeit wirksame Natur zu bem Leben bes andern. Und so floh auch ein Schwarm junger Wespen aus dem beschmeißten Aase hervor. D, riesen die Wespen, was für eines göttlichen Ursprungs sind wir! Das prächtige Roß, der Liebling Nebtung, ift unfer Erzeuger!

Diese seltsame Prahlerei hörte der aufmerksame Fabelbichter, und dachte an die heutigen Staliener, die sich nichts Geringers als Abkömmlinge ber alten, unsterblichen Kömer zu sein, einbilden, weil sie auf ihren Gräbern geboren worben.

# Die Sperlinge.

Eine alte Kirche, welche den Sperlingen unzählige Rester gab, ward ausgebeffert. Als sie nun in ihrem neuen Glanze daftand, kamen die Sperlinge wieder, ihre alten Wohnungen zu suchen. Allein sie fanden sie alle vermauert. Zu was, schrien sie, taugt denn nun das große Gebäude? Kommt, verlaßt den unbrauchbaren Steinhaufen!

## Der Strauß.

Jest will ich fliegen! rief der gigantische Strauß, und das ganze Bolk der Bögel stand in ernster Erwartung um ihn versammelt. Jest will ich fliegen, rief er nochmals; breitete die gewaltigen Fittiche weit aus, und schoß, gleich einem Schiffe mit aufgespannten Segeln, auf dem Boden dahin, ohne ihn mit einem Tritte zu verlieren.

Sehet da, ein poetisches Bild jener unpoetischen Köpse, die in den ersten Zeilen ihrer ungeheuren Oden mit stolzen Schwingen prahlen, sich über Wolken und Sterne zu erseben drohen, und dem Staube doch immer getreu bleiben!

Der Sperling und ber Strauß.

Sei auf deine Größe, auf deine Stärke so stolz als du willst: sprach der Sperling zu dem Strauße. Ich bin doch mehr ein Vogel als du. Denn du kannst nicht fliegen; ich aber fliege, obgleich nicht hoch, obgleich nur rucweise.

Der leichte Dichter eines fröhlichen Trinkliedes, eines kleinen, verliedten Gesanges, ist mehr ein Genie, als der schwunglose Schreiber einer langen Hermaniade.

# Die Sunde.

Wie ausgeartet ist hierzulande unser Geschlecht! sagte ein gereister Pudel. In dem sernen Weltteile, welches die Menschen Indien nennen, da, da gibt es noch rechte Hunde; Hunde, meine Brüder — ihr werdet mir es nicht glauben, und doch habe ich es mit meinen Augen gesehen — die auch einen Löwen nicht fürchten, und kühn mit ihm anbinden. Aber, fragte den Pudel ein geseher Jagdhund, überswinden sie ihn denn auch, den Löwen?

überwinden? war die Antwort. Das kann ich nun eben nicht fagen. Gleichwohl, bedenke nur, einen Löwen

anzufallen! -

D, fuhr der Jagdhund fort, wenn sie ihn nicht über-winden, so sind deine gepriesenen Hunde in Indien — besser als wir so viel wie nichts - aber ein aut Teil bummer.

#### Der Ruchs und ber Storch.

Erzähle mir doch etwas von den fremden Ländern, die bu alle gesehen hast, sagte der Fuchs zu dem weitgereisten Storche.

Hierauf fing ber Storch an, ihm jede Lache und jede feuchte Wiese zu nennen, wo er die schmachaftesten Burmer

und die fettesten Frosche geschmauset.

Sie find lange in Paris gewesen, mein Berr. Wo fpeifet man da am beften? Bas für Beine haben Sie ba am meisten nach Ihrem Geschmacke gefunden?

#### Die Gule und der Schatgraber.

Jener Schatgraber war ein fehr unbilliger Mann. Er wagte sich in die Ruinen eines alten Raubschlosses, und ward da gewahr, daß die Eule eine magere Maus ergriff und verzehrte. Schickt sich das, sprach er, für den philosophischen Liebling Minervens. Warum nicht? versetzte die Gule. Weil ich stille Be-

trachtungen liebe, kann ich beswegen von der Luft leben? Ich weiß zwar wohl, daß ihr Menschen es von euren Ge=

lehrten verlangt.

# Die junge Schwalbe.

Bas macht ihr da? fragte eine Schwalbe die geschäftigen Ameisen. Wir sammeln Borrat auf den Winter: war die geschwinde Antwort.

Das ist flug, sagte die Schwalbe; bas will ich auch tun. Und fogleich fing fie an, eine Menge toter Spinnen und Fliegen in ihr Nest zu tragen.

Aber wozu soll das? fragte endlich ihre Mutter. "Bozu? Vorrat auf den bofen Winter, liebe Mutter; fammle boch auch! Die Ameisen haben mich diese Vorsicht gelehrt."

D lag den irdischen Ameisen diese kleine Klugheit, verfette die Alte: was fich für fie schickt, schickt fich nicht für bessere Schwalben. Uns hat die gütige Natur ein holderes Schicksal bestimmt. Wenn der reiche Sommer sich endet, ziehen wir von hinnen; auf dieser Reise entschlasen wir allgemach, und da empfangen uns warme Sümpse, wo wir ohne Bedürsnisse rasten, dis uns ein neuer Frühling zu einem neuen Leben erweckt.

Merops.

Ich muß dich doch etwas fragen; sprach ein junger Abler zu einem tiefsinnigen, grundgelehrten Uhu. Man sagt, es gebe einen Vogel, mit Namen Merops, der, wenn er in die Luft steige, mit dem Schwanze voraus, den Kopf gegen

die Erde gekehrt, fliege. Ift das mahr?

Ei nicht boch! antwortete der Uhu; das ist eine alberne Erdichtung des Menschen. Er mag selbst ein solcher Merops sein; weil er nur gar zu gern den Himmel ersliegen möchte, ohne die Erde auch nur einen Augenblick aus dem Gesichte zu verlieren.

Der Belifan.

Für wohlgeratene Kinder können Eltern nicht zu viel tun. Aber wenn sich ein blöder Bater für einen ausgearteten Sohn das Blut vom Herzen zapfte, dann wird Liebe

zur Torheit.

Ein frommer Pelikan, da er seine Jungen schmachten sah, riste sich mit scharfem Schnabel die Brust auf und erquickte sie mit seinem Blute. Ich bewundre deine Bärtslichkeit, rief ihm ein Abler zu, und besammere deine Blindsheit. Sieh doch, wie manchen nichtswürdigen Kuckuck du unter deinen Jungen mit ausgebrütet hast!

So war es auch wirklich; denn auch ihm hatte der kalte Kuckuck seine Eier unterschoben. — Waren es uns dankbare Kuckucke wert, daß ihr Leben so teuer erkauft

wurde?

Der Löwe und der Tiger.

Der Löwe und der Hafe, beide schlafen mit offenen Augen. Und so schlief jener, ermüdet von der gewaltigen Jagd, einst vor dem Eingange seiner fürchterlichen Söhle.

Da sprang ein Tiger vorbei und lachte des leichten Schlummers. "Der nichtsfürchtende Löwe!" rief er. "Schläft er nicht mit offenen Augen, natürlich wie der Hase!"

"Wie der Safe?" brullte der aufspringende Löwe und war dem Spötter an der Gurgel. Der Tiger wälzte sich in seinem Blute, und der beruhigte Sieger legte sich wieder, zu schlafen.

Der Stier und ber Birid.

Ein schwerfälliger Stier und ein flüchtiger Sirsch wei-

beten auf einer Wiese zusammen. Sirsch, sagte ber Stier, wenn uns der Löwe anfallen sollte, so laß uns für einen Mann stehen; wir wollen ihn tapfer abweisen. — Das mute mir nicht zu, erwiderte ber Hirsch; benn warum sollte ich mich mit bem Löwen in ein ungleiches Gesecht einlassen, da ich ihm sicherer ent= laufen fann?

#### Der Gfel und der Wolf.

Ein Efel begegnete einem hungrigen Bolfe. Sabe Mitleiden mit mir, sagte der zitternde Esel; ich bin ein armes frankes Tier; sieh' nur, was für einen Dorn ich mir in den Fuß getreten habe!

Wahrhaftig, du dauerst mich; versette der Wolf. Und ich finde mich in meinem Gemiffen verbunden, dich von

diefen Schmerzen zu befreien. -

Raum war das Wort gefagt, fo ward ber Efel zerriffen.

Der Springer im Schach.

Zwei Knaben wollten Schach ziehen. Weil ihnen ein Springer fehlte, fo machten fie einen überfluffigen Bauer durch ein Merkzeichen dazu.

Ei, riefen die andern Springer, woher, Berr Schritt

vor Schritt?

Die Knaben hörten die Spötterei und sprachen: Schweigt! Tut er uns nicht eben die Dienste, die ihr tut?

Ajopus und der Gfel.

Der Esel sprach zu dem Asopus: Wenn du wieder ein Geschichtden von mir ausbringst, so laß mich etwas

recht vernünstiges und sinnreiches sagen. Dich etwas sinnreiches! sagte Asop; wie würde sich das schicken? Würde man nicht sprechen, du seist der Sitten= lebrer und ich der Gfel?

# Miß Sara Sampson.

Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen.

1755. 1772.

### Personen:

Sir William Sampson. Miß Sara, bessen Tochter. Mellesont. Marwood, Mellesonts alte Geliebte. Urabella, ein junges Kind, der Marwood Tochter. Baitwell, ein alter Diener des Sampson. Norton, Bedienter des Mellesont. Betth, Mädchen der Sara. Hannah, Mädchen der Marwood. Der Gastwirt und einige Rebenpersonen.

# Erster Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Der Schauplat ist ein Saal im Gasthofe. Bir William Sampson und Waitwell treten in Reisekleidern herein.

Sir William. hier meine Tochter? hier in diesem

elenden Wirtshause?

Waitwell. Ohne Zweisel hat Mellesont mit Fleiß das allerelendeste im ganzen Städtchen zu seinem Ausenthalte gewählt. Böse Leute suchen immer das Dunkle, weil sie böse Leute sind. Aber was hilft es ihnen, wenn sie sich auch vor der ganzen Welt verbergen könnten? Das Gewissen ist doch mehr als eine ganze uns verklagende Welt. — Ach, Sie weinen schon wieder, schon wieder, sir! — Sir!

Sir William. Lag mich weinen, alter ehrlicher Diener.

Ober verdient sie etwa meine Tranen nicht?

Baitwell. Ach! sie verdient sie, und wenn es blutige Tränen wären.

Sir William Run fo lag mich.

Waitwell. Das beste, schönste, unschuldigste Kind, das unter der Sonne gelebt hat, das muß so verführt werden! Ach Sarchen! Sch habe dich auswachsen sehen; hundertmal habe ich dich als ein Kind auf diesen meinen Armen gehabt; auf diesen meinen Armen habe ich bein Lächeln, dein Lallen bewundert. Aus jeder kindischen Miene strahlte die Morgenröte eines Verstandes, einer Leutseligsteit, einer —

Sir William. D schweig! Zersleischt nicht das Gegenwärtige mein Herz schon genug? Willst du meine Martern durch die Erinnerung an vergangene Glückseligkeiten noch höllischer machen? Andere deine Sprache, wenn du mir einen Dienst tun willst. Table mich; mache mir aus meiner Zärtlichkeit ein Verbrechen; vergrößere das Vergehen meiner Tochter; erfülle mich, wenn du kannst, mit Abscheu gegen sie: entslamme auß neue meine Rache gegen ihren versluchten Versührer: sage, daß Sara nie tugendhaft gewesen, weil sie so leicht ausgehört hat es zu sein; sage, daß sie mich nie geliebt, weil sie mich heimlich verlassen hat.

Waitwell. Sagte ich das, so würde ich eine Lüge sagen; eine unverschämte, böse Lüge. Sie könnte mir auf dem Totenbette wieder einfallen, und ich alter Bösewicht müßte in Verzweissung sterben. — Nein, Sarchen hat ihren Vater geliebt, und gewiß! gewiß! sie liebt ihn noch. Wenn Sie nur davon überzeugt sein wollen, Sir, so sehe ich sie heute noch wieder in Ihren Armen.

Sir William. Ja, Waitwell, nur davon verlange ich überzeugt zu sein. Ich kann sie länger nicht entbehren; sie ist die Stüße meines Alters, und wenn sie nicht den traurigen Rest meines Lebens versüßen hilft, wer soll es denn tun? Wenn sie mich noch liedt, so ist ihr Fehler vergessen. Es war der Fehler eines zärtlichen Mädchens, und ihre Flucht war die Wirkung ihrer Reue. Solche Vergehungen sind besser als erzwungene Tugenden — Doch ich sühle es, Waitwell, ich sühle es; wenn diese Vergehungen auch wahre Verbrechen, wenn es auch vorsätzliche Laster wären; ach! ich würde ihr doch vergeben. Ich würde doch lieder von einer lasterhaften Tochter, als von keiner geliebt sein wollen.

Waitwell. Trocknen Sie Ihre Tränen ab, lieber Sir! Ich höre jemanden kommen. Es wird der Wirt sein, uns zu empfangen.

# 3weiter Auftritt.

Der Birt. Gir Billiam Campfon. Baitwell.

Der Wirt. So früh, meine Herren, so früh? Willstommen! willsommen, Waitwell! Ihr seid ohne Zweiselde Nacht gesahren? Ist das der Herr, von dem du gestern mit mir gesprochen hast?

Waitwell. Ja, er ist es, und ich hoffe, daß du ab-

geredetermaßen -

Der Birt. Gnädiger Herr, ich bin ganz zu Ihren Diensten. Was liegt mir daran, ob ich es weiß, oder nicht, was Sie für eine Ursache hierher führt, und warum Sie bei mir im Berborgenen sein wollen? Ein Wirt nimmt sein Geld, und läßt seine Gäste machen, was ihnen gut dünkt. Waitwell hat mir zwar gesagt, daß Sie den fremden Herrn, der sich seit einigen Wochen mit seinem jungen Weibehen bei mir aushält, ein wenig beobachten wollen. Aber ich hoffe, daß Sie ihm keinen Berdruß verursachen werden. Sie würden mein Haus in einen üblen Kuf bringen, und gewisse Leute würden sich scheen, bei mir abzutreten. Unsereiner muß von allen Sorten Menschen seben.

Simmer, das Waitwell für mich bestellt hat. Ich komme

aus rechtschaffenen Absichten hierher.

Der Birt. Ich mag Ihre Geheimnisse nicht wissen, gnädiger Herr! Die Neugierde ist mein Fehler gar nicht. Ich hätte es, zum Exempel, längst ersahren können, wer der fremde Herr ist, auf den Sie Acht geben wollen; aber ich mag nicht. Soviel habe ich wohl herausgebracht, daß er mit dem Frauenzimmer muß durchgegangen sein. Das gute Weibchen, oder was sie ist! sie bleibt den ganzen Tag in ihrer Stube eingescholossen und weint.

Sir William. Und weint?

Der Wirt. Ja, und weint — Mber, gnädiger Herr, warum weinen Sie? Das Frauenzimmer muß Ihnen sehr nahe gehen. Sie sind doch wohl nicht —

Waitwell. Halt ihn nicht länger auf.

Der Wirt. Kommen Sie. Nur eine Wand wird Sie von dem Frauenzimmer trennen, das Ihnen so nahe geht, und die vielleicht —

Waitwell. Du willst es also mit aller Gewalt wissen,

wer —

Der Wirt. Rein, Waitwell, ich mag nichts wissen.

Waitwell. Nun so mache und bringe uns an den ge= hörigen Ort, ehe noch das ganze Haus wach wird.
Der Wirt. Wollen Sie mir also folgen, gnädiger Herr?

(Gie geben ab.)

#### Dritter Auftritt.

Der mittlere Borhang wird aufgezogen. Mellefonts Bimmer. Mellefont und bernach fein Bedienter.

Mellefont (unangekleidet in einem Lehnstuhle). Wieder eine Nacht, die ich auf der Folter nicht grausamer hätte zu= bringen können! - Norton! - Ich muß nur machen, daß ich Gesichter zu sehen bekomme. Bliebe ich mit meinen Gebanken länger allein, sie möchten mich zu weit führen. — He, Norton! Er schläft noch. Aber bin ich nicht graussam, daß ich den armen Teufel nicht schlafen lasse? Wie glücklich ist er! — Doch ich will nicht, daß ein Mensch um mich glücklich sei. — Norton!

Rorton (fommend). Mein Berr!

Mellefont. Rleide mich an! - D mache mir keine fauern Gesichter! Wenn ich werde länger schlafen können, so erlaube ich dir, daß du auch länger schlafen darfst. Wenn du von deiner Schuldigkeit nichts wissen willst, so habe wenigstens Mitleiden mit mir.

Norton. Mitleiden, mein Berr? Mitleiden mit Ihnen?

Ich weiß besser, wo das Mitseiden hingehört. Wellefont. Und wohin denn?

Rorton. Ah, laffen Sie fich ankleiden, und fragen

Sie mich nichts.

Mellefont. Henker! So follen auch deine Berweise mit meinem Gewissen aufwachen? Ich verstehe bich; ich weiß es, wer bein Mitleiden erschöpft. — Doch, ich lasse ihr und mir Gerechtigkeit widerfahren. Ganz recht; habe kein Mitleiden mit mir. Berfluche mich in beinem Bergen; aber — verfluche auch bich.

Norton. Auch mich?

Mellefont. Sa; weil du einem Elenden dienest, den die Erde nicht tragen sollte, und weil du dich seiner Berbrechen mit teilhaft gemacht haft.

Norton. Ich mich Ihrer Berbrechen teilhaftig gemacht?

burch was?

Mellefont. Dadurch, daß du dazu geschwiegen.

Norton. Bortrefslich! in der Hige Ihrer Leidenschaften würde mir ein Wort den Hals gekostet haben. — Und dazu, als ich Sie kennen lernte, sand ich Sie nicht schon so arg, daß alse Hossinung zur Besserung vergebens war? Was für ein Leben habe ich Sie nicht von dem ersten Augenblicke an führen sehen! In der nichtswürdigsten Gesellschaft von Spielern und Landstreichern — ich nenne sie, was sie waren und kehre mich an ihre Titel, Ritter und derzleichen, nicht — in solcher Gesellschaft brachten Sie ein Vermögen durch, das Ihnen den Weg zu den größten Ehrenstellen hätte bahnen können. Und Ihr strasbarer Umgang mit allen Arten von Weidsbildern, besonders der bösen Marswood — —

Mellesont. Setze mich, setze mich wieder in diese Lebensart; sie war Tugend in Vergleich meiner jetzigen. Ich
vertat mein Vermögen; gut. Die Strase kommt nach, und
ich werde alles, was der Mangel hartes und erniedrigendes
hat, zeitig genug empsinden. Ich besuchte lasterhaste Weißbilder; laß es sein. Ich ward öster versührt, als ich versührte; und die ich selbst versührte, wollten versührt sein.
— Aber — ich hatte noch keine verwahrloste Tugend auf
meiner Seele. Ich hatte noch keine Unschuld in ein unabsehdares Unglück gestürzt. Ich hatte noch keine Sara aus
dem Hause eines geliedten Vaters entwendet, und sie gezwungen, einem Nichtswürdigen zu solgen, der auf keine
Weise mehr sein eigen war. — Ich hatte — Wer kommt
schon so früh zu mir?

#### Bierter Auftritt.

Betth. Mellefont. Norton.

Norton. Es ist Betth.

Mellesont. Schon auf, Betth? Was macht bein Fräulein? Betth. Was macht sie? (Schuchzend.) Es war schon lange nach Mitternacht, da ich sie endlich bewegte, zur Ruhe zu gehen. Sie schlief einige Augenblicke; aber Gott! Gott! was muß das für ein Schlaf gewesen sein! Plöplich suhr sie in die Hrme, die von einem Mörder versolgt wird. Sie zitterte, und ein kalter Schweiß floß ihr über das erblaßte Gesicht. Ich wandte alles an, sie zu beruhigen, aber sie hat mir dis an den Morgen nur mit stummen Tränen geantwortet. Endlich hat sie mich einmal über das andere an Ihre Türe geschickt, zu hören, ob Sie schon auf wären. Sie will sie sprechen. Sie allein können Sie trösten. Tun Sie es doch, liebster gnädiger Herr, tun Sie es doch. Das Berg muß mir springen, wenn fie fich so zu ängstigen fortfährt.

Mellefont. Geh, Betty, fage ihr, daß ich den Augen-

blick bei ihr sein wolle -

Betty. Rein, sie will selbst zu Ihnen tommen. Mellefont. Nun, so fage ihr, daß ich sie erwarte - Ach! (Betty geht ab.)

#### Fünfter Auftritt. Mellefont, Norton.

Norton. Gott, die arme Miß!

Mellefont. Weffen Gefühl willst du durch deine Ausrufung rege machen? Sieh, da läuft die erste Träne, die ich seit meiner Kindheit geweint, die Wange herunter! -Eine schlechte Vorbereitung, eine trostsuchende Betrübte zu empfangen. Warum suchte sie ihn auch bei mir? — Doch wo soll sie ihn sonst suchen? — Ich much vet litt? — Doch wo soll sie ihn sonst suchen? — Ich muß mich sassen. (Indem er sich die Augen abtrocknet.) Wo ist die alte Standhaftigkeit, mit der ich ein schönes Auge konnte weinen sehen? Woist die Gabe der Verstellung hin, durch die ich sein und sagen konnte, was ich wollte? — Nun wird sie kommen und wird unwiderstehliche Tränen weinen. Berwirrt, beschämt werde ich vor ihr stehen; als ein verurteilter Gunder werde ich vor ihr stehen. Kate mir doch, was soll ich tun, was soll ich sagen?

Norton. Sie follen tun, mas fie verlangen wird.

Mellefont. So werde ich eine neue Graufamkeit an ihr begehen. Mit Unrecht tadelt sie die Berzögerung einer Beremonie, die jest ohne unser äußerstes Berderben in

dem Königreiche nicht vollzogen werden kann. Rorton. So machen Sie denn, daß Sie es verlassen. Warum zaudern wir? warum vergeht ein Tag, warum vergeht eine Woche nach der andern? Tragen Sie mir es doch auf. Sie follen morgen sicher eingeschifft sein. Bielleicht, daß ihr der Rummer nicht ganz über das Meer folgt; daß sie einen Teil desselben zurückläßt, und in einem anbern Lande —

Mellefont. Alles das hoffe ich selbst. — Still, sie kommt.

Wie schlägt mir das Herz —

#### Sechfter Auftritt.

Sara, Mellefont, Norton,

Mellefont (indem er ihr entgegen geht). Sie haben eine un= rubige Nacht gehabt, liebste Miß -

Sara. Ach, Mellefont, wenn es nichts als eine un-

rubige Nacht wäre - -

Mellefont (zum Bedienten). Berlaß uns! Norton (im Abgehen.) Ich wollte auch nicht dableiben, und wenn mir gleich jeder Augenblick mit Gold bezahlt mürbe.

# Siebenter Auftritt.

Sara. Mellefont.

Mellefont. Sie find schwach, liebste Mig. Sie müffen

fich setzen.

Sara. (Sie sest sich.) Ich beunruhige Sie sehr früh; und werden Sie mir es vergeben, daß ich meine Rlagen wieder

mit dem Morgen anfange?

Mellefont. Teuerste Mig, Sie wollen sagen, daß Sie mir es nicht vergeben können, weil schon wieder ein Morgen erschienen ift, ohne daß ich Ihren Rlagen ein Ende ge=

macht habe.

Sara. Was follte ich Ihnen nicht vergeben? Sie wiffen, was ich Ihnen bereits vergeben habe. Aber die neunte Woche, Mellefont, die neunte Woche fängt heute an, und dieses elende Saus sieht mich noch immer auf eben dem Fuße, als den erften Tag.

Mellesont. So zweiseln Sie an meiner Liebe?
Sara. Ich an Ihrer Liebe zweiseln? Nein, ich fühle mein Unglück zu sehr, zu sehr, als daß ich mir selbst diese letzte einzige Versüßung desselben rauben sollte.
Mellesont. Wie kann also meine Miß über die Vers

schiebung einer Zeremonie unruhig sein?

Sara. Ach, Mellefont, warum muß ich einen andern Begriff von dieser Zeremonie haben! — Geben Sie doch immer der weiblichen Denkungsart etwas nach. Ich stelle mir vor, daß eine nähere Einwilligung des himmels darin liegt. Umsonst habe ich es nur wieder erst den gestrigen langen Abend versucht, Ihre Begriffe anzunehmen und die Zweifel aus meiner Bruft zu verbannen, die Sie, jett nicht das erstemal, für Früchte meines Mißtrauens angesehen haben. Ich stritt mit mir selbst: ich war sinnreich

genug, meinen Berstand zu betäuben; aber mein Herz und ein inneres Gesühl warfen auf einmal das mühsame Gesbäude von Schlüssen über'n Hausen. Mitten aus dem Schlase weckten mich strasende Stimmen, mit welchen sich meine Phantasie mich zu quälen verband. Was für Bilder, was für schreckliche Bilder schwärmten um mich herum! Ich wollte sie gern für Träume halten —

Mellefont. Wie? meine vernünftige Sara sollte sie für etwas mehr halten? Träume, liebste Miß, Träume! — Wie unglücklich ist der Mensch! Fand sein Schöpfer in dem Reiche der Wirklichkeiten nicht Qualen für ihn genug? Mußte er, sie zu vermehren, auch ein noch weiteres Reich

bon Ginbildungen in ihm schaffen?

Sara. Rlagen Sie den Himmel nicht an! Er hat die Einbildungen in unserer Gewalt gelaffen. Sie richten sich nach unsern Taten, und wenn diese unsern Bflichten und ber Tugend gemäß sind, so dienen die sie begleitenden Einbildungen zur Bermehrung unserer Ruhe und unseres Bergnügens. Gine einzige Handlung, Mellefont, ein ein-Biger Segen, der von einem Friedensboten im Namen der ewigen Bute auf uns gelegt wird, kann meine zerrüttete Phantasie wieder heilen. Stehen Sie noch an, mir zu Liebe dasjenige einige Tage eher zu 'tun, was Sie doch einmal tun werden? Erbarmen Sie sich meiner, und über= legen Sie, daß wenn Sie mich auch dadurch nur von Qualen der Einbildung befreien, diefe eingebildeten Qualen doch Qualen, und für die, die fie empfindet, wirkliche Qualen find. — Ad, könnte ich Ihnen nur halb fo lebhaft die Schrecken meiner vorigen Nacht erzählen, als ich fie gefühlt habe! - Von Weinen und Rlagen, meinen einzigen Beschäftigungen, ermüdet, sank ich mit halb geschlossenen Augenlibern auf das Bett gurud. Die Natur wollte fich einen Augenblick erholen, neue Tränen zu sammeln. Aber noch schlief ich nicht ganz, als ich mich auf einmal an dem schroffften Teile des schrecklichsten Felsen sab. Sie gingen vor mir ber und ich folgte Ihnen mit schwankenden, angst= lichen Schritten, die dann und wann ein Blick ftartte, welchen Sie auf mich zurückwarfen. Schnell hörte ich hinter mir ein freundliches Rufen, welches mir still zu stehen befahl. Es war der Ton meines Baters - Ich Elende! tann ich denn nichts von ihm vergessen? Ach! wo ihm sein Gebächtnis eben so grausame Dienste leiftet; wo er auch mich nicht vergessen kann! — Doch er hat mich ver= gessen. Trost, grausamer Trost für seine Sara! — Hören Sie nur, Mellesont; indem ich mich nach dieser bekannten Stimme umsehen wollte, gleitete mein Fuß, ich wankte und sollte eben in den Abgrund herabstürzen, als ich mich, noch zur rechten Zeit, von einer mir ähnlichen Person zurückgehalten fühlte. Schon wollte ich ihr den seurigsten Dank abstatten, als sie einen Dolch aus dem Busen zog. Ich rettete dich, schrie sie, um dich zu verderben! Sie holte mit der bewaffneten Hand aus — und ach! ich erwachte mit dem Stiche. Wachend fühlte ich noch alles, was ein tödlicher Stich schwerzhaftes haben kann; ohne das zu empfinden, was er angenehmes haben muß: das Ende der Pein in dem Ende des Lebens hoffen zu dürsen.

Mellesont. Ach, siebste Sara, ich verspreche Ihnen das Ende Ihrer Pein ohne das Ende Ihres Lebens, welches gewiß auch das Ende des meinigen sein würde. Vergessen Sie das schreckliche Gewebe eines sinnlosen Traumes.

Sara. Die Kraft, es vergessen zu können, erwarte ich von Ihnen. Es sei Liebe oder Verführung, es sei Glück oder Unglück, das mich Ihnen in die Arme geworsen hat; ich bin in meinem Herzen die Ihrige, und werde es ewig sein. Aber noch bin ich es nicht vor den Augen jenes Richters, der die geringsten übertretungen seiner Ordnung zu strasen gedroht hat —

Mellefont. So salle denn alle Strase auf mich allein!
Sara. Was kann auf Sie fallen, das mich nicht treffen sollte? — — Legen Sie aber mein dringendes Anhalten nicht falsch aus. Ein anderes Frauenzimmer, das durch einen gleichen Fehltritt sich ihrer Ehre verlustig gemacht hätte, würde vielleicht durch ein gesemäßiges Band nichts als einen Teil derselben wieder zu erlangen suchen. Ich, Wellesont, denke darauf nicht, weil ich in der Welt weiter von keiner Ehre wissen will, als von der Ehre, Sie zu lieden. Ich will mit Ihnen nicht um der Welt willen, ich will mit Ihnen um meiner selbst willen verbunden sein. Und wenn ich es din, so will ich gern die Schmach auf mich nehmen, als od ich es nicht wäre. Sie sollen mich, wenn Sie nicht wollen, für Ihre Vattin nicht erklären dürsen; Sie sollen mich erklären können für was Sie wollen. Ich will Ihren Namen nicht führen; Sie sollen unsere Verbindung so geheim halten, als Sie es für gut besinden, und ich will derselben ewig unwert sein, wenn ich mir in den Sinn kommen lasse, einen andern

Vorteil als die Beruhigung meines Gemissens daraus zu

ziehen.

Mellefont. Halten Sie ein, Mig, ober ich muß bor Ihren Augen des Todes fein. Wie elend bin ich, daß ich nicht das Herz habe, Sie noch elender zu machen! — Bedenken Sie, daß Sie sich meiner Führung überlaffen haben; bedenken Sie, daß ich schuldig bin, für uns weiter hinaus zu sehen, und daß ich jett gegen Ihre Klagen taub sein muß, wenn ich Sie nicht in der ganzen Folge Ihres Lebens noch schmerzhaftere Klagen will führen hören. Saben Sie es benn vergessen, was ich Ihnen zu meiner Rechtfertigung schon oft vorgestellt?

Sara. Ich habe es nicht vergessen, Mellefont. Sie wollen vorher ein gewisses Bermächtnis retten. - Sie wollen vorher zeitliche Güter retten, und mich vielleicht

ewige barüber verscherzen lassen.

Mellefont. Ach Sara, wenn Ihnen alle zeitlichen Guter

sora. Meiner Tugend? Rennen Sie mir dieses Wort nicht! - Sonst klang es mir fuß, aber jett schallt mir

ein schrecklicher Donner darin!

Mellefont. Wie? muß der, welcher tugendhaft fein foll, teinen Fehler begangen haben? Sat ein einziger so un-felige Wirkungen, daß er eine ganze Reihe unsträflicher Jahre vernichten fann? So ist fein Mensch tugendhaft; fo ift die Tugend ein Gespenft, das in der Luft zerfließt, wenn man es am festesten umarmt zu haben glaubt; so hat kein weises Besen unsere Pflichten nach unsern Rraften abgemeffen; fo ift 'die Luft, uns ftrafen gu konnen, ber erste Zweck unseres Daseins; so ist — Ich erschrecke vor allen den gräßlichen Folgerungen, in welche Sie Ihr Kleinmut verwickeln muß! Nein, Miß, Sie sind noch die tugendhafte Sara, die Sie vor meiner unglücklichen Bekanntschaft waren. Wenn Sie sich selbst mit so graufamen Augen anseben, mit was für Augen muffen Sie mich betrachten!

Sara. Mit den Augen der Liebe, Mellefont.

Mellefont. So bitte ich Sie denn um dieser Liebe, um bieser großmütigen, alle meine Unwürdigkeit übersehenden Liebe willen, zu Ihren Füßen bitte ich Sie: beruhigen Sie sich. Haben Sie nur noch einige Tage Geduld.

Sara. Cinige Tage! Wie ist ein Tag schon so lang! Mellefont. Bermunichtes Bermachtnis! Berdammter Unfinn eines fterbenden Betters, der mir fein Bermögen nur

mit der Bedingung lassen wollte, einer Anverwandtin die Hand zu geben, die mich eben so sehr haßt, als ich sie! Euch, unmenschliche Thrannen unserer freien Reigungen, euch werde alle das Ungläck, alse die Sünde zugerechnet, zu welchen uns euer Zwang bringt! — Und wenn ich ihrer nur entübrigt sein könnte, dieser schimpslichen Erbschaft! So lange mein väterliches Vermögen zu meiner Unterhaltung hinreichte, habe ich sie allezeit verschmäht, und sie nicht einmal gewärdigt, mich darüber zu erklären. Aber jetzt, jetzt, da ich alse Schäße der Welt nur darum besitzen möchte, um sie zu den Füßen meiner Sara legen zu können, jetzt, da ich wenigstens darauf denken muß, sie ihrem Stande gemäß in der Welt erscheinen zu lassen, jetzt muß ich meine Zuslucht dahin nehmen.

Sara. Mit der es Ihnen zulett doch wohl noch fehl-

schlägt.

Melesont. Sie vermuten immer das schlimmste. — Nein: das Frauenzimmer, die es mit betrifft, ist nicht ungeneigt, eine Art von Bergleich einzugehen. Das Bermögen soll geteilt werden; und da sie es nicht ganz mit mir genießen kann, so ist sie es zusrieden, daß ich mit der Hälfte meine Freiheit von ihr erkausen dars. Ich erwarte alle Stunden die letzten Nachrichten in dieser Sache, deren Berzögerung allein unsern hiesigen Ausenthalt so langwierig gemacht hat. So bald ich sie bekommen habe, wollen wir keinen Augenblick länger hier verweilen. Wir wollen sogleich, liebste Miß, nach Frankreich übergehen, wo Sieneue Freunde sinden sollen, die sich jetzt schon auf das Bergnügen, Sie zu sehen und Sie zu lieben, freuen. Und diese neuen Freunde sollen die Zeugen unserer Berbindung sein —

Sara. Diese sollen die Zeugen unserer Verbindung sein?
— Grausamer, so soll diese Verbindung nicht in meinem Vaterlande geschehen? So soll ich mein Vaterland als eine Verdrecherin verlassen? Und als eine solche, glauben Sie, würde ich Mut genug haben, mich der See zu vertrauen? Dessen Herz muß ruhiger oder muß ruchloser sein als meines, welcher nur einen Augenblick zwischen sich und dem Verderben mit Gleichgültigkeit nichts als ein schwankendes Brett sehen kann. In jeder Welle, die an unser Schiffschlüge, würde mir der Tod entgegenrauschen; jeder Wind würde mir von den väterlichen Küsten Verwünschungen nachbrausen, und der kleinste Sturm würde

78

mich ein Blutgericht über mein Saupt zu sein dunken. — Nein, Mellefont, so ein Barbar können Sie gegen mich nicht sein. Wenn ich noch das Ende Ihres Vergleichs erlebe, so muß es Ihnen auf einen Tag nicht ankommen, ben wir hier länger zubringen. Es muß dieses der Tag sein, an dem Sie mich die Martern aller hier verweinten Tage vergessen lehren. Es muß dieses der heilige Tag sein — Ach, welcher wird es denn endlich sein?

Mellesont. Aber überlegen Sie denn nicht, Miß, daß unserer Verbindung hier diejenige Feier sehlen würde, die wir ihr zu geben schuldig sind?

Sara. Eine heilige Sandlung wird durch das Feierliche

nicht fräftiger.

Mellefont. Allein — —

Sara. Ich erstaune. Sie wollen doch wohl nicht auf einem so nichtigen Vorwande bestehen? D Mellesont, Mellessont! wenn ich mir es nicht zum unverdrüchlichsten Gessetze gemacht hätte, niemals an der Aufrichtigkeit Ihrer Liebe zu zweiseln, so würde mir dieser Umstand — Doch schon zu viel; es möchte scheinen, als hätte ich eben

jest daran gezweifelt.

Mellefont. Der erfte Augenblick Ihres Zweifels muffe der letzte meines Lebens sein! Ach, Sara, womit habe ich es verdient, daß Sie mir auch nur die Möglichkeit desselben voraus sehen lassen? Es ist wahr, die Geständniffe, die ich Ihnen von meinen ehemaligen Ausschweifungen abzulegen kein Bebenken getragen habe, können mir keine Ehre machen, aber Vertrauen sollten sie mir doch erwecken. Eine buhlerische Marwood führte mich in ihren Stricken, weil ich das für sie empfand, was so oft sür Liebe ge-halten wird, und es doch so selten ist. Ich würde noch ihre schimpssichen Fesseln tragen, hätte sich nicht der Sinnen meiner erbarmt, der vielleicht mein Herz nicht für ganz unwürdig erfannte, von bessern Flammen zu brennen. Sie, liebste Sara, sehen, und alle Marwoods vergessen, war eins. Aber wie teuer kam es Ihnen zu stehen, mich aus solchen Händen zu erhalten! Ich war mit dem Laster zu vertraut geworden, und Sie kannten es zu wenig — Sara. Lassen Sie uns nicht mehr daran gedenken.

## Achter Auftritt.

Norton, Mellefont, Sara.

Mellefont. Bas willst du? Rorton. Ich stand eben vor dem Hause, als mir ein Bedienter biefen Brief in die Sand gab. Die Aufschrift ift an Sie, mein Berr.

Mellefont. Un mich? Wer weiß hier meinen Namen?

(Indem er den Brief betrachtet.) Simmel!

Sara. Sie erichrecken?

Mellefont. Aber ohne Urfache, Miß, wie ich nun wohl febe. Ich irrte mich in der Sand.

Sara. Möchte doch der Inhalt Ihnen fo angenehm fein,

als Sie es wünschen können.

Mellefont. Sch vermute, daß er fehr gleichgültig fein wird. Sara. Man braucht fich weniger Zwang anzutun, wenn man allein ift. Erlauben Sie. daß ich mich wieder in mein Zimmer begebe.

Mellefont. Sie machen sich also wohl Gedanken?

Sara. Ich mache mir feine, Mellefont.

Mellefont (indem er sie bis an die Szene begleitet). Ich werde Augenblick bei Ihnen fein, liebste Miß.

# Reunter Auftritt.

Mellefont, Norton.

Mellefont (ber ben Brief noch ansieht). Berechter Bott! Norton. Weh Ihnen, wenn er nichts als gerecht ift! Mellefont. Kann es möglich sein? Ich sehe diese verruchte Sand wieder und erstarre nicht vor Schrecken? 3ft sie's? Ift sie es nicht? Was zweifle ich noch? Sie ist's! Uh, Freund, ein Brief von der Marwood! Welche Furie, welcher Satan hat ihr meinen Aufenthalt verraten? Was will sie noch von mir? - Geh, mache sogleich Anstalt, daß wir von hier wegtommen. — Doch verzieh! Bielleicht ift es nicht nötig; vielleicht haben meine verächtlichen Abschiedsbriefe die Marwood nur aufgebracht, mir mit gleicher Berachtung zu begegnen. Sier! erbrich den Brief: lies ihn. Sch gittre, es felbst zu tun.

Norton (lieft). "Es wird so gut sein, als ob ich Ihnen ben längsten Brief geschrieben hatte, Mellefont, wenn Sie ben Namen, ben Sie am Ende der Seite finden werden, nur

einer kleinen Betrachtung würdigen wollen - -"

Mellefont. Berflucht sei ihr Name! Daß ich ihn nie gehört hätte! Daß er aus dem Buche der Lebendigen verstilgt würde!

Norton (liest weiter). "Die Mühe, Sie auszuforschen,

hat mir die Liebe, welche mir forschen half, versüßt."

Mellefont. Die Liebe? Frevlerin! Du entheiligst Namen, die nur der Tugend geweiht sind.

Norton (fährt fort). "Sie hat noch mehr getan; - -

Mellefont. Ich bebe — -

Norton. "Sie hat mich Ihnen nachgebracht. — —

Mellefont. Verräter, was liest du? (Er reist ihm den Brief aus der Hand und liest selbst.) "Sie hat mich Ihnen — nachs gebracht. — Ich bin hier; und es steht bei Ihnen — ob Sie meinen Besuch erwarten, — oder mir mit dem Ihrigen zuvorkommen wollen. Marwood." — Was für ein Donnersschlag! Sie ist hier? — Wo ist sie? Diese Frechheit soll sie mit dem Leben büßen.

Norton. Mit dem Leben? Es wird ihr einen Blick kosten und Sie liegen wieder zu ihren Füßen. Bedenken Sie, was Sie tun! Sie mussen sie nicht sprechen, oder das

Unglück Ihrer armen Miß ist vollkommen.

Mellesont. Ich Unglücklicher! — Nein, ich muß sie sprechen. Sie würde mich bis in dem Zimmer der Sara suchen und alle ihre Wut gegen diese Unschuldige ausstaffen.

Rorton. Aber, mein Berr - -

Mellesont. Sage nichts! — Laß sehen (indem er in den Brief siedt), ob sie ihre Wohnung angezeigt hat. Hier ist sie. Komm, führe mich. (Sie geben ab.)

# 3weiter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Der Schauplat stellt bas Zimmer ber Marwood vor, in einem andern Gasthofe. Marwood im Reglige. Sannah.

Marwood. Belford hat den Brief doch richtig ein= gehändigt, Hannah?

Sannah. Richtig. Marwood. Ihm felbst? Sannah. Seinem Bedienten. Marwood. Kaum kann ich es erwarten, was er für eine Wirkung haben wird. — Scheine ich dir nicht ein wenig unruhig, Hannah? Ich din es auch. — Der Berstäter! Doch gemach! Zornig muß ich durchaus nicht werden. Nachsicht, Liebe, Bitten sind die einzigen Wafsen, die ich wider ihn brauchen darf, wo ich anders seine schwache Seite recht fenne.

Sannah. Wenn er sich aber dagegen verhärten sollte? — Warwood. Wenn er sich dagegen verhärten sollte? So werde ich nicht zürnen — ich werde rasen. Ich sühle es,

Hannah; ich wollte es lieber schon jest.

Sannah. Fassen Sie sich ja. Er kann vielleicht den

Augenblick kommen.

Augenblick sommen.

Marwood. Wo er nur gar kommt! Wo er sich nur nicht entschlossen hat, mich sesten Fußes bei sich zu erwarten! — Aber weißt du, Hannah, worauf ich noch meine meiste Hoffnung gründe, den Ungetreuen von dem neuen Gegenstande seiner Liebe abzuziehen? Auf unsere Bella.

Sannah. Es ist wahr; sie ist sein kleiner Abgott, und der Einfall sie mitzunehmen hätte nicht glücklicher sein können.

Marwood. Wenn sein Herz auch gegen die Sprache einer alten Liebe taub ist, so wird ihm doch die Sprache des Bluts vernehmlich sein. Er riß das Kind vor einiger Jeit aus meinen Armen unter dem Borwand, ihm eine Art von Erziehung geben zu lassen, die es bei mir nicht haben könne. Ich habe es von der Dame, die es unter ihrer Ausschlich hatte, setzt nicht anders als durch List wiederbestommen können; er hatte auf mehr als ein Jahr vorausbezahlt und noch den Tag vor seiner Flucht ausdrücklich besohlen, eine gewisse Marwood, die vielleicht kommen, und sich für die Mutter des Kindes ausgeben würde, durchaus nicht vorzulassen. Aus diesem Besehl erkenne ich den Unterschied, den er zwischen uns beiden macht. Arabellen Unterschied, ben er zwischen uns beiden macht. Arabellen sieht er als einen kostbaren Teil seiner selbst an, und mich als eine Elende, die ihn mit allen ihren Reizen bis zum überdruß gefättigt hat.

Sannah. Welcher Undant!

Marwood. Ach Hannah, nichts zieht den Undank so unausbleiblich nach sich, als Gefälligkeiten, für die kein Dank zu groß wäre. Warum habe ich sie ihm erzeigt diese unseligen Gefälligkeiten? Hätte ich es nicht voraussehen sollen, daß sie ihren Wert nicht immer bei ihm behalten tonnten? daß ihr Wert auf der Schwierigkeit des Ge=

nusses beruhe, und daß er mit derjenigen Anmut ver= ichwinden muffe, welche die Sand der Zeit unmerklich, aber

gewiß, aus unfern Gefichtern verlöscht?

Haben Sie noch lange nichts zu befürchten. Ich finde, daß Ihre Schönheit den Bunkt ihrer prächtigsten Blüte so wenig überschritten hat, daß sie vielmehr erst darauf losgeht und Ihnen alle Tage neue Bergen feffeln murde, wenn Sie ihr nur Vollmacht bazu geben wollten.

Marwood. Schweig, Hannah! Du schmeichelst mir bei einer Gelegenheit, die mir alle Schmeichelei verdächtig macht. Es ift Unfinn, von neuen Eroberungen zu sprechen, wenn man nicht einmal Kräfte genug hat, sich im Besite der schon

gemachten zu erhalten.

## 3weiter Auftritt.

Gin Bedienter, Marwood, Sannah.

Der Bediente. Madame, man will die Ehre haben, mit Ihnen zu sprechen.

Marwood. Wer?

Der Bediente. Ich vermute, daß es eben der Serr ist, an welchen der vorige Brief überschrieben war. Wenigstens ift der Bediente bei ihm, ber ihn mir abgenommen hat.

Marwood. Mellefont! - Geschwind, führe ihn herauf! (Der Bediente geht ab.) Uch Sannah, nun ift er da! Wie foll ich ihn empfangen? Was foll ich fagen? Welche Miene foll ich annehmen? Ift diese ruhig genug? Sieh boch! Sannah. Richts weniger als ruhig.

Marwood. Aber diefe?

Sannah. Geben Sie ihr noch mehr Anmut.

Marwood. Etwa so? Hannah. Zu traurig!

Marwood. Sollte mir diefes Lächeln paffen?

Sannah. Bollfommen! Aber nur freier. - Er fommt.

#### Dritter Auftritt.

Mellefont. Marwood. Sannah.

Mellefont (ber mit einer wilben Stellung hereintritt). Sa! Mar= hagai

Marwood (bie ihm mit offenen Armen lächelnd entgegenrennt). Ach Mellefont -

Mellefont (beiseite). Die Mörderin, was für ein Blid!

Marwood. Ich muß Sie umarmen, treulofer, lieber Flüchtling! — Teilen Sie doch meine Freude! — Warum entreißen Sie sich meinen Liebkosungen?

Mellefont. Marwood, ich vermutete, daß Sie mich anders

empfangen würden.

Marwood. Warum anders? Mit mehr Liebe vielleicht? mit mehr Entzücken? Ach ich Unglückliche, daß ich weniger ausdrücken kann als ich fühle! — Sehen Sie, Mellefont, sehen Sie, daß auch die Freude ihre Tränen hat? Hier rollen sie, diese Kinder der süßesten Wollust! — Aber ach, verlorne Tränen! seine Hand trocknet euch nicht ab.

Mellefont. Marwood, die Zeit ist vorbei, da mich solche Reden bezaubert hätten. Sie mussen jest in einem andern Tone mit mir sprechen. Ich komme her, Ihre letten Vorwürse anzuhören und darauf zu antworten.

Marwood. Borwürfe? Bas hätte ich Ihnen für Bor-

würfe zu machen, Mellefont? Reine.

Mellefont. So hätten Sie, sollt' ich meinen, Ihren Weg

ersparen fonnen.

Marwood. Liebste wunderliche Seele, warum wollen Sie mich nun mit Gewalt zwingen einer Kleinigkeit zu gestenken, die ich Ihnen in eben dem Augenblicke vergab, in welchem ich sie ersuhr? Eine kurze Untreue, die mir Ihre Galanterie, aber nicht Ihr Herz spielt, verdient diese Vorwürse? Kommen Sie, lassen Sie uns darüber scherzen.

Mellefont. Sie irren sich, mein Herz hat mehr Anteil baran, als es jemals an allen unsern Liebeshändeln gehabt hat, auf die ich jest nicht ohne Abschen zurücksehen kann.

Marwood. Ihr Herz, Mellefont, ist ein gutes Närrchen. Es läßt sich alles bereden, was Ihrer Einbildung ihm zu bereden einfällt. Glauben Sie mir doch, ich kenne es besser als Sie. Wenn es nicht das beste, das getreueste Herz wäre, würde ich mir wohl so viel Mühe geben, es zu beshalten?

Mellefont. Zu behalten? Sie haben es niemals be=

fessen, sage ich Ihnen.

Marwood. Und ich fage Ihnen, ich besitze es im Grunde

noch.

Mellefont. Marwood, wenn ich wüßte, daß Sie auch nur noch eine Faser davon besäßen, so wollte ich es mir selbst hier vor Ihren Augen aus meinem Leibe reißen.

Marwood. Sie würden sehen, daß Sie meines zugleich herausriffen. Und bann, dann würden diese herausgerif=

senen Herzen endlich zu der Bereinigung gelangen, die sie

so oft auf unsern Lippen gesucht haben.

Mellefont (beiseite). Was für eine Schlange! Hier wird das beste sein, zu fliehen. — Sagen Sie mir es nur kurz, Marwood, warum Sie mir nachgekommen sind, was Sie noch von mir verlangen. Aber sagen Sie mir es ohne dieses Lächeln, ohne diesen Blick, aus welchem mich eine ganze

Solle von Berführung ichreckt.

Marwood (vertraulich). Höre nur, mein lieber Mellefont; ich merke wohl wie es jest mit dir steht. Deine Begierden und dein Geschmack sind jest deine Thrannen. gut sein; man muß sie austoben lassen. Sich ibnen widersetzen, ist Torheit. Sie werden am sichersten eingeschläfert und endlich gar überwunden, wenn man ihnen freies Feld läßt. Sie reiben sich selbst auf. Kannst du mir nachsagen, kleiner Flattergeist, daß ich jemals eifersüchtig gewesen ware, wenn stärkere Reize, als die meinigen, bich mir auf eine Zeitlang abspenstig machten? Ich gonnte dir ja allezeit diese Veränderung, bei der ich immer mehr gewann als verlor. Du kehrtest mit neuem Feuer, mit neuer Inbrust in meine Arme zuruck, in die ich dich nur als in leichte Bande und nie als in schwere Fesseln schloß. Bin ich nicht oft felbst beine Vertraute gewesen, wenn du mir auch schon nichts zu vertrauen hattest als die Gunstbezeigungen, die du mir entwandtest, um sie gegen andere zu verschwenden? Warum glaubst du denn, daß ich jett einen Eigensinn gegen bich zu zeigen anfangen wurde, zu welchem ich nun eben berechtigt zu sein aufhöre, oder - vielleicht schon aufgehört habe? Wenn beine Site gegen das schöne Landmädchen noch nicht verraucht ist; wenn du noch in dem ersten Fieber deiner Liebe gegen sie bist; wenn du ihren Genuß noch nicht entbehren fannst, wer hindert dich denn, ihr so lange ergeben zu sein, als du es für gut befindest? Mußt du deswegen so unbesonnene Anschläge machen und mit ihr aus dem Reiche fliehen wollen?

Mellefont. Marwood, Sie reden vollkommen Ihrem Charakter gemäß, dessen Säßlichkeit ich nie so gekannt habe, als seitdem ich in dem Umgange mit einer tugendhaften Freundin die Liebe von der Wollust unterscheiden gelernt.

Marwood. Si, sieh doch! Deine neue Gebieterin ist also wohl gar ein Mädchen von schönen sittlichen Empsindungen? Ihr Mannspersonen müßt doch selbst nicht wissen, was ihr wollt. Bald sind es die schlüpfrigsten Keden, die buhler-

haftesten Scherze, die euch an uns gefallen, und balb entzücken wir euch, wenn wir nichts als Tugend reden und
alle sieben Weisen auf unserer Junge zu haben scheinen.
Das schlimmste aber ist, daß ihr das eine sowohl als das
andere überdrüssig werdet. Wir mögen närrisch oder vernünstig, weltlich oder geistlich gesinnt sein: wir verlieren
unsere Mühe euch beständig zu machen einmal wie das
andere. Du wirst an deine schöne Heilige die Reihe Zeit
genug kommen lassen. Soll ich wohl einen kleinen überschlag machen? Nun eben bist du im heftigsten Paroxysmo
mit ihr, und diesem geb' ich noch zwei, auß längste drei
Tage. Hierauf wird eine ziemlich ruhige Liebe solgen,
der geb' ich acht Tage. Die andern acht Tage wirst du
nur gelegentlich an diese Liebe denken. Die dritten wirst
du dich daran erinnern lassen, und wann du dieses Erinnern
satt hast, so wirst du dich zu der äußersten Gleichgültigkeit
so schnell gebracht sehen, daß ich kaum die vierten acht
Tage auf diese letzte Beränderung rechnen dars. — Das wäre
nun ungesähr ein Wonat. Und diesen Wonat, Mellesont,
will ich dir noch mit dem größten Vergnügen nachsehen;
nur wirst du erlauben, daß ich dich nicht aus dem Gesichte
verlieren dars.

Mellesont. Bergebens, Marwood, suchen Sie alle Waffen hervor, mit welchen Sie sich erinnern, gegen mich sonst glücklich gewesen zu sein. Ein tugendhafter Entschluß sichert mich gegen Ihre Zärtlichkeit und gegen Ihren Witz. Gleichswohl will ich mich beiden nicht länger aussetzen. Ich gehe und habe Ihnen weiter nichts mehr zu sagen, als daß Sie mich in wenig Tagen auf eine Art sollen gebunden wissen, die Ihnen alle Hoffnung auf meine Kücklehr in Ihre lastershafte Sklaverei vernichten wird. Meine Kechtsertigung werden Sie genugsam aus dem Briese ersehen haben, den

ich Ihnen vor meiner Abreise zustellen ließ.

Marwood. Gut, daß Sie dieses Briefes gedenken. Sagen Sie mir, von wem hatten Sie ihn schreiben lassen?

Mellesont. Hatte ich ihn nicht selbst geschrieben?
Marwood. Unmöglich! Den Ansang besselben, in welchem Sie mir, ich weiß nicht was für Summen vorzechneten, die Sie mit mir wollen verschwendet haben, mußte ein Gastwirt, so wie den übrigen theologischen Rest ein Duäker geschrieben haben. Dem ungeachtet will ich Ihnen jest ernstlich darauf antworten. Was den vornehmsten Punkt anbelangt, so wissen Sie wohl, daß alle die Geschenke, welche

Sie mir gemacht haben, noch da sind. Ich habe Ihre Bankozettel, Ihre Juwelen nie als mein Eigentum angesehen und jetzt alles mitgebracht, um es wieder in diejenigen Hände zu liesern, die mir es anvertraut hatten.

Mellefont. Behalten Sie alles, Marwood.

Marwood. Ich will nichts davon behalten. Was hätte ich ohne Ihre Person für ein Recht darauf? Wenn Sie mich auch nicht mehr lieben, so müssen Sie mir doch die Gerechtigkeit widersahren lassen und mich für keine von den seilen Buhlerinnen halten, denen es gleich viel ist, von wessen Beute sie sich bereichern. Kommen Sie nur, Mellessont. Sie sollen den Augenblick wieder so reich sein, als Sie vielleicht ohne meine Bekanntschaft geblieben wären, und vielleicht auch nicht.

Mellefont. Welcher Geift, der mein Verderben geschworen hat, redet jest aus Ihnen! eine wollüstige Mar-

wood dentt so edel nicht.

Marwood. Rennen Sie das edel? Ich nenne es weiter nichts als billig. Nein, mein Herr, nein; ich verlange nicht, daß Sie mir diese Wiedererstattung als etwas des sonders anrechnen sollen. Sie kostet mich nichts, und auch den geringsten Dank, den Sie mir dafür sagen wollten, würde ich für eine Beschimpfung halten, weil er doch keinen andern Sinn als diesen haben könnte: "Marwood, ich hielt Euch für eine niederträchtige Betrügerin; ich bedanke mich, daß Ihr es wenigstens gegen mich nicht sein wollt."

daß Ihr es wenigstens gegen mich nicht sein wollt."

Mellesont. Genug, Madame, genug! Ich sliehe, weil
mich mein Unstern in einen Streit von Großmut zu vers
wickeln droht, in welchem ich am ungernsten unterliegen

möchte.

Marwood. Fliehen Sie nur, aber nehmen Sie auch alles mit, was Ihr Andenken bei mir erneuern könnte. Arm, verachtet, ohne Ehre und ohne Freude will ich es alsdann noch einmal wagen, Ihr Erbarmen rege zu machen. Ich will Ihnen in der unglücklichen Marwood nichts als eine Elende zeigen, die Geschlecht, Ansehen, Tugend und Gewissen für Sie geopfert hat. Ich will Sie an den ersten Tag erinnern, da Sie mich sahen und liebten; an den ersten Tag, da auch ich Sie sah und liebte; an das erste stammelnde, schamhafte Bekenntnis, das Sie mir zu meinen Füßen von Ihrer Liebe ablegten; an die erste Versicherung von Gegenliebe, die Sie mir auspreßten; an die zärtlichen Blicke, an die seurigen Umarmungen, die darauf solgten;

an das beredte Stillschweigen, wenn wir mit beschäftigten Sinnen einer des andern geheimste Regungen errieten und in den schmachtenden Augen die verborgensten Gedanken der Seele lasen: an das zitternde Erwarten der nahenden Wollust; an die Trunkenheit ihrer Freuden; an das süße Erstarren nach der Fülle des Genusses, in welchem sich die ermatteten Glieder zu neuen Entzündungen erholten. An alles dieses will ich Sie erinnern und dann Ihre Knie umfassen und nicht aufhören, um das einzige Geschenk zu bitten, das Sie mir nicht versagen können und ich ohne zu erröten annehmen dars, — um den Tod von Ihren Sänden.

Mellefont. Graufame! noch wollte ich felbst mein Leben für Sie hingeben. Fordern Sie es; fordern Sie es; nur auf meine Liebe machen Sie weiter keinen Anspruch. Ich muß Sie verlassen, Marwood, oder mich zu einem Abscheu der ganzen Natur machen. Ich bin schon strasbar, daß ich nur hier stehe und Sie anhöre. Leben Sie wohl! Leben

Sie wohl!

Marwood (bie ihn zurudhalt). Sie muffen mich verlaffen? Und was wollen Sie denn, das aus mir werde? So wie ich jest bin, bin ich Ihr Geschöpf; tun Sie also, was einem Schöpfer zukommt; er darf die Hand von seinem Werke nicht eher abziehen, als dis er es gänzlich vernichten will. — Ach, Hannah, ich sehe wohl, meine Bitten allein sind zu schwach. Geh, bringe meinen Vorsprecher her, der mir vielleicht jetzt auf einmal mehr wiedergeben wird, als er von mir erhalten hat. (Sannah geht ab.) **Mellefont.** Was für einen Vorsprecher, Marwood?

Marwood. Ach, einen Vorsprecher, dessen Sie mich nur allzugern beraubt hätten. Die Natur wird seine Klagen auf einem fürzern Wege zu Ihrem Herzen bringen — — Mellesont. Ich erschrecke. Sie werden doch nicht — —

#### Bierter Auftritt.

Arabella. Sannah. Mellefont. Marwood.

Mellesont. Was seh ich? Sie ist es! — Marwood, wie haben Sie sich unterstehen können — —

Marwood. Soll ich umsonst Mutter sein? — Komm, meine Bella, komm; sieh hier deinen Beschützer wieder, deinen Freund, deinen — Ach, das Herz mag es ihm

sagen, was er noch mehr, als dein Beschützer, als dein Freund sein kann.

Mellefont (mit abgewandtem Gesicht). Gott! wie wird es

mir hier ergehen?

Arabella (indem sie ihm surchtsam näher tritt). Uch, mein Her! Sind Sie es? Sind Sie unser Mellesont? — Nein doch, Madame, er ist es nicht. — Würde er mich nicht ansehen, wenn er es wäre? Würde er mich nicht in seine Arme schließen? Er hat es ja sonst getan. Ich unglückliches Kind! Womit hätte ich ihn denn erzürnt, diesen Mann, diesen liebsten Mann, der mir erlaubte, mich seine Tochter zu nennen?

Marwood. Sie schweigen, Mellefont? Sie gonnen der

Unschuldigen keinen Blick?

Mellefont. Ach! — —

Arabella. Er seufzt ja, Madame. Was sehlt ihm? Können wir ihm nicht helsen? Ich nicht? Sie auch nicht? So lassen Sie uns doch mit ihm seufzen. — Ach, nun sieht er mich an! — Nein, er sieht wieder weg! Er sieht gen Himmel! Was wünscht er? Was bittet er vom Himmel! Möchte er ihm doch alles gewähren, wenn er mir auch alles dafür versagte!

Marwood. Geh, mein Kind, geh; fall ihm zu Fugen. Er will uns verlaffen; er will uns auf ewig verlaffen.

Arabella (die vor ihm niederfällt). Hier liege ich schon. Sie uns verlassen? Sie uns auf ewig verlassen? War es nicht schon eine kleine Ewigkeit, die wir Sie jeht vermißt haben? Wir sollen Sie wieder vermissen? Sie haben ja so oft gesagt, daß Sie uns liedten. Verläßt man denn die, die man liebt? So muß ich Sie wohl nicht lieden, denn ich wünschte, Sie nie zu verlassen. Nie, und will Sie auch nie verlassen.

Marwood. Ich will dir bitten helsen, mein Kind; hilf nur auch mir. — Nun, Mellesont, sehen Sie auch mich

zu Ihren Füßen — —

Mellefont (halt sie surud, indem sie sich niederwersen will). Marwood, gefährliche Marwood. — Und auch du, meine liebste Bella (bebt sie auf), auch du bist wider deinen Mellesont?

Arabella. Ich wiber Sie?

Marwood. Bas beschließen Sie, Mellefont?

Mellefont. Was ich nicht sollte, Marwood; was ich nicht sollte.

Marwood (bie ihn umarmt). Ach, ich weiß es ja, daß die Redlichkeit Ihres Herzens allezeit über den Eigensinn Ihrer Begierben gefiegt hat.

Mellefont. Bestürmen Sie mich nicht weiter. Ich bin icon, was Sie aus mir machen wollen: ein Meineibiger,

ein Berführer, ein Räuber, ein Mörder.

Marwood. Jest werden Sie es einige Tage in Ihrer Einbildung fein, und hernach werben Sie erkennen, bag ich Sie abgehalten habe, es wirklich zu werden. Machen Sie nur und fehren Sie wieder mit uns zurück.

Arabella (schmeichelnd). D ja! tun Sie dieses. Mellefont. Mit euch zurücksehren? Kann ich denn? Marwood. Nichts ist leichter, wenn Sie nur wollen.

Mellefont. Und meine Miß — — Marwood. Und Ihre Miß mag sehen, wo sie bleibt! — Mellefont. Sa! barbarische Marwood, diese Rede ließ mich bis auf den Grund Ihres Bergens feben.

Und ich Verruchter gehe doch nicht wieder in mich?

Marwood. Wenn Sie bis auf den Grund meines Berzens gesehen hatten, so würden Sie entdeckt haben, daß es mehr wahres Erbarmen gegen Ihre Miß fühlt, als Sie selbst. Ich sage, wahres Erbarmen, denn das Ihre ist ein eigennütziges, weichherziges Erbarmen. Sie haben überhaupt diesen Liebeshandel viel zu weit getrieben. Daß Sie, als ein Mann, der bei einem langen Umgange mit unferm Geschlechte, in der Kunst zu verführen ausgelernt hatte, gegen ein so junges Frauenzimmer sich Ihre überlegenheit an Berstellung und Erfahrung zu Nute machten und nicht eher ruhten, als bis Sie Ihren Zweck erreichten, das möchte noch hingehen; Sie können sich mit der Heftig= teit Ihrer Leidenschaft entschuldigen. Allein, daß Sie einem alten Bater sein einziges Rind raubten; daß Sie einem rechtschaffenen Greise die wenigen Schritte zu seinem Grabe noch fo schwer und bitter machten; daß Gie, Ihrer Luft wegen, die stärksten Bande der Natur trennten: das, Mellefont, das können Sie nicht verantworten. Machen Sie alfo Ihren Fehler wieder gut, so weit es möglich ist, ihn gut zu machen. Geben Sie dem weinenden Alter feine Stute wieder und schicken Sie eine leichtgläubige Tochter in ihr haus zurud, bas Sie beswegen, weil Sie es beschimpft haben, nicht auch öbe machen muffen.

Mellefont. Das fehlte noch, daß Sie auch mein Gewissen wider mich zu Sulfe riefen! Aber gesett, es ware

billig, was Sie sagen; mußte ich nicht eine eiserne Stirne haben, wenn ich es der unglücklichen Mik felbst vorschlagen

Marwood. Nunmehr will ich es Ihnen gestehen, daß ich schon im voraus bedacht gewesen bin, Ihnen diese Berwirrung zu ersparen. So bald ich Ihren Aufenthalt erfuhr, habe ich auch dem alten Sampson unter der Sand Nachricht davon geben laffen. Er ist vor Freuden darüber ganz außer sich gewesen und hat sich sogleich auf den Weg machen wollen. Ich wundre mich, daß er noch nicht hier ist.

Mellefont. Bas fagen Sie?

Marwood. Erwarten Sie nur ruhig feine Ankunft, und lassen sich gegen die Miß nichts merken. Ich will Sie felbst jest nicht länger aufhalten. Gehen Sie wieder ihr; fie möchte Berbacht bekommen. Doch versprech' ich mir, Sie heute noch einmal zu sehen.

Mellefont. D Marwood, mit was für Gefinnungen tam ich zu Ihnen und mit welchen muß ich Sie verlassen!

Einen Ruft, meine liebe Bella -

Arabella. Der war für Sie; aber nun einen für mich. Rommen Sie nur ja bald wieder, ich bitte. (Mellefont geht ab.)

#### Fünfter Auftritt.

Marwood, Arabella, Sannab.

Marwood (nachbem fie tief Atem geholt). Sieg, Sanna; aber ein saurer Sieg! — Bib mir einen Stuhl; ich fühle mich ganz abgemattet — (Sie sest sich.) Eben war es die höchste Reit, als er sich ergab; noch einen Augenblick hatte er anstehen dürfen, so würde ich ihm eine gang andere Marwood gezeigt haben.

Sannah. Ach, Madame, was find Sie für eine Frau!

Den möchte ich doch sehen, der Ihnen widerstehen könnte. Marwood. Er hat mir schon zu lange widerstanden. Und gewiß, gewiß, ich will es ihm nicht vergeben, daß ich ihm fast zu Fuße gefallen wäre.

Arabella. D nein! Sie muffen ihm alles vergeben. Er

ist ja so gut, so gut — — Marwood. Schweig, kleine Närrin!

hannah. Auf welcher Seite wußten Sie ihn nicht gu fassen! Aber nichts, glaube ich, rührte ihn mehr, als die Uneigennütigfeit, mit welcher Sie fich erboten, alle von

ihm erhaltenen Geschenke zurück zu geben. Marwood. Ich glaube es auch. Ha! ha! (Berächtlich.) Sannah. Warum lachen Sie, Madame? Wenn es nicht Ihr Ernst war, so wagten Sie in der Tat sehr viel. Gefett, er hatte Sie bei Ihrem Worte gefaßt?

Marwood. D geh! man muß miffen, wen man bor

fich hat.

Sannah. Nun, das gesteh' ich! Aber auch Sie, meine schöne Bella, haben Ihre Sache vortrefflich gemacht; vor=

trefflich!

Arabella. Warum das? Konnte ich fie benn anders machen? Ich hatte ihn ja so lange nicht gesehen. Sie sind doch nicht bose, Madame, daß ich ihn so lieb habe? Ich habe Sie so lieb, wie ihn: eben so lieb.

Marwood. Schon gut; dasmal will ich dir verzeihen,

Marwood. Du weinst ja wohl gar? Warum denn?
Mrabella. Ach nein! ich weine nicht. Werden Sie nur
nicht ungehalten. Ich will Sie ja gern alle beide so lieb, fo lieb haben, daß ich unmöglich weder Sie noch ihn lieber haben fann.

Marwood. Je nun ja! Arabella. Jch bin recht unglücklich — — Marwood. Sei doch nur stille. — Aber was ist das?

## Sediter Auftritt.

Mellefont, Marwood, Arabella, Sannah.

Marwood. Warum kommen Sie schon wieder, Melle= font? (Gie fteht auf.)

Mellefont (hisig). Beil ich mehr nicht als einige Augen=

blicke nötig hatte, wieder zu mir selbst zu kommen. Marwood. Nun?

Mellefont. Ich war betäubt, Marwood, aber nicht be= wegt. Sie haben alle Ihre Mühe verloren; eine andere Luft als diese ansteckende Luft Ihres Zimmers gab mir Mut und Kräfte wieder, meinen Fuß aus dieser gefähr-lichen Schlinge noch zeitig genug zu ziehen. Waren mir Nichtswürdigen die Ränke einer Marwood noch nicht befannt genug?

Marwood (hastig). Was ist das wieder für eine Sprache?

Mellefont. Die Sprache der Wahrheit und des Unwillens.

Marwood. Nur gemach, Mellefont, oder auch ich werde

diese Sprache sprechen.

Mellefont. Ich komme nur zurud, Sie keinen Augenblick länger in einem Frrtume von mir stecken zu lassen, ber mich selbst in Ihren Augen verächtlich machen muß.

Arabella (furchtsam). Ach! Hannah -

Mellesont. Sehen Sie mich nur so wütend an, als Sie wollen. Je wütender, je besser. War es möglich, daß ich zwischen einer Marwood und einer Sara nur einen Augenblick unentschlüssig bleiben konnte? Und daß ich mich fast für die erstere entschlossen hätte?

Arabella. Ach, Mellefont! - -

Mellefont. Zittern Sie nicht, Bella. Auch für Sie bin ich mit zuruck gekommen. Geben Sie mir die Hand und folgen Sie mir nur getrost.

Marwood (bie beibe gurudhalt). Wem foll fie folgen, Ber-

räter?

Mellefont. Ihrem Bater.

Marwood. Geh, Elender, und lern' erst ihre Mutter fennen.

Mellefont. Ich kenne sie. Sie ist die Schande ihres Geschlechts —

Marwood. Führe fie weg, Sannah!

Mellefont. Bleiben Sie, Bella. (Indem er sie zurüchalten will.) Marwood. Nur keine Gewalt, Mellesont, oder — — (Hannah und Arabella geben ab.)

#### Siebenter Auftritt. Mellefont. Marwood.

Marwood. Run sind wir allein. Run sagen Sie es noch einmal, ob Sie sest entschlossen sind, mich einer jungen Kärrin aufzuopfern?

Mellefont (bitter). Aufzuopfern? Sie machen, daß ich mich hier erinnere, daß den alten Göttern auch sehr unreine

Tiere geopfert wurden.

Marwood (fpottisch). Drücken Sie sich ohne so gelehrte

Unspielungen aus.

Mellefont. So sage ich Ihnen, daß ich sest entschlossen bin, nie wieder ohne die schrecklichsten Verwünschungen an Sie zu denken. Wer sind Sie? und wer ist Sara? Sie sind eine wollüstige, eigennützige, schändliche Buhlerin, die sich jest kaum mehr muß erinnern können, einmal unschuldig gewesen zu sein. Ich habe mir mit Ihnen nichts vorzuwersen, als daß ich dasjenige genossen, was Sie ohne mich vielleicht die ganze Welt hätten genießen lassen. Sie haben mich gesucht, nicht ich Sie; und wenn ich nunmehr weiß, wer Marwood ist, so kommt mir diese Kenntnis teuer genug zu stehen. Sie kostet mir mein Vermögen,

meine Chre, mein Glück — — Marwood. Und so wollte ich, daß sie dir auch deine Seligkeit kosten müßte! Ungeheuer! Ist der Teusel ärger als du, der schwache Menschen zu Verdrechen reizt, und sie, dieser Verdrechen wegen, die sein Werk sind, hernach selbst anklagt? Was geht dich meine Unschuld an, wann und wie ich sie verloren habe? Habe ich dir meine Tusgend nicht preißgeben können, so habe ich doch meinen guten Namen sür dich in die Schanze geschlagen. Jene ist nichts kostdarer, als dieser. Was sage ich? kostdarer? Sie ist ohne ihn ein albernes Hirngebinnst, das weder ruhig noch glücklich macht. Er allein gibt ihr noch einigen Wert, und kann vollkommen ohne sie bestehen. Mochte ich doch sein, wer ich wollte, ehe ich dich, Scheusal, kennen krauenzimmer ohne Tadel galt. Durch dich nur hat sie es ersahren, daß ich es nicht sei; durch meine Bereits willigkeit bloß, dein Herz, wie ich damals glaubte, ohne deine Sand anzunehmen.

Mellefont. Cben diese Bereitwilliafeit verdammt dich,

Niederträchtige.

Marwood. Erinnerst du dich aber, welchen nichtswürdigen Kunstgriffen du sie zu verdanken hattest? Ward ich nicht von dir beredet, daß du dich in keine öfsentliche Berbindung einlassen könntest, ohne einer Erbschaft verlustig zu werden, deren Genuß du mit niemand, als mit mir teilen wolltest? Ist es nun Zeit, ihrer zu entsagen? Und ihrer sür eine andere als für mich zu entsagen?

Mellefont. Es ist mir eine wahre Wollust, Ihnen melben zu können, daß diese Schwierigkeit nunmehr bald wird gehoben sein. Begnügen Sie sich also nur, mich um mein väterliches Erbteil gebracht zu haben, und sassen mich ein weit geringeres mit einer würdigern Gattin genießen.

Marwood. Ha! nun seh' ich's, was dich eigentlich so tropig macht. Wohl, ich will kein Wort mehr verlieren. Es sei darum! Rechne darauf, daß ich alles anwenden will, dich zu vergessen. Und das erste, was ich in dieser Absicht tun werde, soll dieses sein — Du wirst mich versstehen! Zittre für deine Bella! Ihr Leben soll das Ansbenken meiner verachteten Liebe auf die Nachwelt nicht bringen; meine Grausamkeit soll es tun. Sieh in mir eine neue Medea!

Mellefont (erichroden). Marwood - -

Marwood. Dber wenn du noch eine graufamere Mutter weißt, so sieh sie gedoppelt in mir! Gift und Dolch sollen mich rächen. Doch nein, Gift und Dolch sind zu barm= herzige Werkzeuge! Sie würden dein und mein Rind zu bald töten. Ich will es nicht gestorben sehen; sterben will ich es sehen! Durch langsame Martern will ich in seinem Gesichte jeden ähnlichen Zug, den es von dir hat, sich verstellen, verzerren und verschwinden sehen. Ich will mit begieriger Hand Glied von Glied, Aber von Aber, Nerve von Nerve lösen, und das kleinste derselben auch da noch nicht aufhören zu schneiben und zu brennen, wenn es schon nichts mehr sein wird, als ein empfindungsloses Aas. Ich ich werde wenigstens dabei empfinden, wie fuß die Rache sei!

Mellefont. Sie rasen, Marwood -

Marwood. Du erinnerst mich, daß ich nicht gegen den Rechten rase. Der Bater muß voran! Er muß schon in jener Welt fein, wenn der Geist seiner Tochter unter taufend Seufzern ihm nachzieht - (Sie geht mit einem Dolche, ben fie aus bem Busen reißt, auf ihn 103.) Drum stirb, Berräter!

Mellefont (ber ihr in ben Urm fällt und ben Dold entreifit). Unfinniges Weibsbild! — Was hindert mich nun, den Stahl wider dich zu kehren? Doch lebe, und beine Strafe muffe einer ehrlosen Hand aufgehoben sein!

Marwood (mit gerungenen Sanden). Simmel, was hab' ich

aetan? Mellefont — -

Mellefont. Deine Reue foll mich nicht hintergeben! Ich weiß es doch wohl, was dich reuet; nicht daß du den Stoß tun wollen, sondern daß du ihn nicht tun können. Marwood. Geben Sie mir ihn wieder, den berirrten Stahl! geben Sie mir ihn wieder! und Sie sollen es

gleich sehen, für wen er geschliffen ward. Für diese Brust allein, die schon längst einem Herzen zu enge ist, das eher dem Leben als Ihrer Liebe entsagen will.

Mellefont. Hannah! — — Marwood. Bas wollen Sie tun, Mellefont?

#### Achter Auftritt.

Sannah erichroden. Marmood, Mellefont,

Mellefont. Saft du es gehört, Sannah, welche Furie beine Gebieterin ift? Wiffe, daß ich Arabellen von beinen Sänden fordern werde.

Sannah. Ach, Madame, wie find Sie außer fich!

Mellefont. Ich will das unschuldige Rind bald in völlige Sicherheit bringen. Die Gerechtigkeit wird einer fo grausamen Mutter die mörderischen Sande schon zu binden

wiffen. (Er will geben)

Marwood. Wohin, Mellesont? Ist es zu verwundern, daß die Heftigkeit meines Schmerzes mich des Verstandes nicht mächtig ließ? Wer bringt mich zu so unnatürlichen Ausschweifungen? Sind Sie es nicht selbst? Wo kann Bella sicherer sein, als bei mir? Mein Mund tobt wider sie und mein Herz bleibt doch immer das Herz einer Mutter. Ach, Mellesont! vergessen Sie meine Kaserei, und denken zu ihrer Entschuldigung nur an die Ursache derfelben.

Mellefont. Es ift nur ein Mittel, welches mich be-

wegen fann, fie zu vergeffen.

Marwood. Welches? Mellefont. Wenn Sie den Augenblick nach London zu= rückfehren. Arabellen will ich in einer andern Begleitung wieder dahin bringen lassen. Sie mussen durchaus ferner mit ihr nichts zu tun haben.

Marwood. Gut, ich laffe mir alles gefallen; aber eine einzige Bitte gewähren Sie mir noch. Lassen Sie mich

Ihre Sara wenigstens einmal feben.

Mellefont. Und wozu? Marwood. Um in ihren Blicken mein ganzes fünftiges Schicksal zu lesen. Ich will selbst urteilen, ob sie einer Untreue, wie Sie an mir begehen, würdig ist; und ob ich Hoffnung haben kann, wenigstens einmal einen Anteil an Ihrer Liebe wieder zu bekommen.

Mellefont. Richtige Hoffnung! Marwood. Ber ift fo graufam, daß er einer Elenden auch nicht einmal die Hoffnung gönnen wollte? Ich will mich ihr nicht als Marwood, sondern als eine Anverwandte von Ihnen zeigen. Melben Sie mich bei ihr als eine solche; Sie sollen bei meinem Besuche zugegen sein, und ich verspreche Ihnen, bei allem was heilig ist, ihr nicht das geringste anstößige zu sagen. Schlagen Sie mir

meine Bitte nicht ab; benn sonst möchte ich vielleicht alles anwenden, in meiner wahren Gestalt vor ihr zu erscheinen.

Mellefont. Diese Bitte, Marwood, (nachbem er einen Augenblid nachgebacht) - - fonnte ich Ihnen gewähren. Wollen Sie aber auch alsdann gewiß diesen Ort verlassen?

Marwood. Gewiß; ja, ich verspreche Ihnen noch mehr: ich will Sie, wo nur noch einige Möglichkeit ist, von dem übersalle ihres Vaters befreien.

Mellefont. Diefes haben Sie nicht nötig. Ich hoffe, daß er auch mich in die Verzeihung mit einschließen wird. die er seiner Tochter widerfahren läßt. Will er aber dieser nicht verzeihen, so werde ich auch wissen, wie ich ihm begegnen soll. — Ich gehe, Sie bei meiner Miß zu melben. Nur halten Sie Wort, Marwood! (Geht ab.)

Marwood. Ach, Sannah! daß unsere Kräfte nicht fo groß sind als unsere Wut! Komm, hilf mich ankleiben. Ich gebe mein Vorhaben nicht auf. Wenn ich ihn nur

erst sicher gemacht habe. Romm!

# Dritter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Gin Saal im erftern Bafthofe. Sir Billiam Sambson. Baitwell.

Sir William. Hier, Waitwell, bring ihr diefen Brief. Es ist der Brief eines gärtlichen Baters, der sich über nichts als über ihre Abwesenheit beklagt. Sag' ihr, daß ich dich damit vorweg geschickt, und daß ich nur noch ihre Antwort erwarten wolle, ehe ich felbst fame, fie wieder in meine Arme zu schließen.

Waitwell. Ich glaube, Sie tun recht wohl, daß Sie

Ihre Zusammenkunft auf diese Art vorbereiten. Sir William. Ich werde ihrer Gesinnungen dadurch gewiß, und mache ihr Gelegenheit, alles, was ihr die Reue klägliches und errötendes eingeben könnte, schon aus= geschüttet zu haben, ehe sie mündlich mit mir spricht. Es wird ihr in einem Briefe weniger Verwirrung und mir vielleicht weniger Tränen fosten.

Waitwell. Darf ich aber fragen, Sir, was Sie in An=

sehung Mellefonts beschlossen haben?

Sir Billiam. Uch, Waitwell, wenn ich ihn bon bem Geliebten meiner Tochter trennen könnte, so würde ich etwas fehr hartes wider ihn beschließen. Aber da dieses nicht angeht, so siehst du wohl, daß er gegen meinen Unwillen gesichert ift. Ich habe selbst den größten Fehler bei diesem Unglud begangen. Dhne mich wurde Sara biefen gefährlichen Mann nicht haben tennen lernen. Ich berstattete ihm, wegen einer Berbindlichkeit, die ich gegen ihn zu haben glaubte, einen allzufreien Zutritt in meinem Saufe. Es war natürlich, daß ihm die dankbare Aufmerksamkeit, die ich für ihn bezeigte, auch die Achtung meiner Tochter zuziehen mußte. Und es war eben so natürlich, daß sich ein Mensch von seiner Dentungsart burch diese Achtung verleiten ließ, sie zu etwas höherem zu treiben. Er hatte Geschicklichkeit genug gehabt, sie in Liebe zu verwandeln, ehe ich noch das geringste mertte, und ehe ich noch Beit hatte, mich nach feiner übrigen Lebensart zu erkundigen. Das Unglud war geschehen, und ich hatte wohl getan, wenn ich ihnen nur gleich alles vergeben hätte. Ich wollte unerbittlich gegen ihn fein, und überlegte nicht, daß ich es gegen ihn nicht allein sein könnte. Wenn ich meine zu späte Strenge erspart hatte, so wurde ich wenigstens ihre Flucht verhindert haben. - Da bin ich nun, Baitwell! Ich muß sie selbst zurückholen und mich noch glücklich schätzen, wenn ich aus dem Verführer nur meinen Sohn machen tann. Denn wer weiß, ob er seine Marwoods und seine übrigen Rreaturen eines Madchens wegen wird aufgeben wollen, das seinen Begierden nichts mehr zu berlangen übrig gelaffen hat, und die fesselnden Runfte einer Buhlerin so wenig versteht,?

Waitwell. Nun, Sir, das ist wohl nicht möglich, daß

ein Mensch so gar bose sein könnte -

Sir William. Der Zweifel, guter Waitwell, macht beiner Tugend Ehre. Aber warum ist es gleichwohl wahr, daß sich die Grenzen der menschlichen Bosheit noch viel weiter erstrecken? — Geh nur jest und tue was ich dir gesagt habe. Gib auf alle ihre Mienen Acht, wenn sie meinen Brief lesen wird. In der kurzen Entsernung von der Tugend kann sie die Verstellung noch nicht gesernt haben, zu deren Larven nur das eingewurzelte Laster seine Zusucht nimmt. Du wirst ihre ganze Seele in ihrem Gesichte lesen. Laß dir ja keinen Zug entgehen, der etwa eine Gleichgültigkeit gegen mich, eine Verschmähung ihres Vaters anzeigen könnte.

Denn wenn du diese unglückliche Entdeckung machen solltest, und wenn sie mich nicht mehr liebt, so hosse ich, daß ich mich endlich werde überwinden können, sie ihrem Schicksale zu überlassen. Ich hosse es, Waitwell — Ach, wenn nur hier kein Herz schlüge, das dieser Hossenung widerspricht. (Sie gehen beide auf verschiedenen Seiten ab.)

## 3weiter Auftritt.

Das Zimmer der Sara. Miß Sara, Meilefont.

Mellefont. Ich habe unrecht getan, liebste Miß, daß ich Sie wegen des vorigen Briefs in einer kleinen Unruhe ließ.

Sara. Nein doch, Mellefont; ich bin deswegen ganz und gar nicht unruhig gewesen. Könnten Sie mich denn nicht lieben, wenn Sie gleich noch Geheimnisse vor mir hätten?

Mellefont. Sie glauben also doch, daß es ein Geheim=

nis gewesen sei?

Sara. Aber keines, das mich angeht. Und bas muß

mir genug sein.

Mellefont. Sie sind allzu gefällig. Doch erlauben Sie mir, daß ich Ihnen dieses Geheimnis gleichwohl entdecke. Es waren einige Zeilen von einer Anverwandten, die meinen hiesigen Aufenthalt ersahren hat. Sie geht auf ihrer Keise nach London hier durch und will mich sprechen. Sie hat zugleich um die Ehre ersucht, Ihnen ihre Auswartung machen zu dürsen.

Sara. Es wird mir allezeit angenehm sein, Mellesont, die würdigen Personen Ihrer Familie kennen zu lernen. Aber, überlegen Sie es selbst, ob ich schon ohne zu erröten einer derselben unter die Augen sehen darf.

Mellesont. Ohne zu erröten? Und worüber? Darüber, daß Sie mich lieben? Es ist wahr, Miß, Sie hätten Ihre Liebe einem Edlern, einem Reichern schenken können. Sie müssen sich schamen, daß Sie Ihr Herz nur um ein Herz haben geben wollen, und daß Sie bei diesem Tausche Ihr Glück so weit aus den Augen gesetzt.

Sara. Sie werden es selbst wissen, wie falsch Sie meine

Worte erklären.

Mellefont. Erlauben Sie, Miß; wenn ich fie falsch erkläre, so können sie gar keine Bedeutung haben.

Sara. Wie heißt Ihre Anverwandte?

Mellefont. Es ist — Lady Solmes. Sie werden den Namen von mir schon gehört haben.

Sara. Ich kann mich nicht erinnern.

Mellefont. Darf ich bitten, daß Sie ihren Besuch annehmen wollen?

Sara. Bitten, Mellefont? Sie konnen es mir ja be-

fehlen.

Mellesont. Was für ein Wort! — Nein, Miß, sie soll das Glück nicht haben, Sie zu sehen. Sie wird es bebauern, aber sie muß es sich gefallen lassen. Miß Sara hat ihre Ursachen, die ich auch, ohne sie zu wissen, verehre.

Sara. Mein Gott! wie schnell sind Sie, Mellesont! Ich werde die Lady erwarten, und mich der Ehre ihres Besuchs so viel wie möglich würdig zu erzeigen suchen. Sind

Gie zufrieden?

Mellefont. Ach, Miß, lassen Sie mich meinen Ehrgeiz gestehen. Ich möchte gern gegen die ganze Welt mit Ihnen prahlen. Und wenn ich auf den Besitz einer solchen Person nicht eitel wäre, so würde ich mir selbst vorwersen, daß ich den Wert derselben nicht zu schätzen wüßte. Ich gehe und bringe die Lady sogleich zu Ihnen. (Geht ab.)

Sara (allein). Wenn es nur keine von den stolzen Weibern ist, die voll von ihrer Tugend über alle Schwachheiten erhaben zu sein glauben. Sie machen uns mit einem einzigen verächtlichen Blicke den Prozes, und ein zweideutiges Uchselzucken ist das ganze Mitleiden, das wir ihnen zu

verdienen scheinen.

# Dritter Auftritt.

Betty (swifden ber Szene). Nur hier herein, wenn Er selbst mit ihr sprechen muß.

Sara (bie sich umsieht). Wer muß selbst mit mir sprechen?

— Wen seh' ich? Ist es möglich? Waitwell, bich?

Baitwell. Was für ein gludlicher Mann bin ich, daß

ich endlich unsere Miß Sara wieder sehe!

Sara. Gott! was bringst bu? Ich hör' es schon, ich hör' es schon, bu bringst mir die Nachricht von dem Tode meines Baters! Er ist hin, der vortrefslichste Mann, der beste Bater! Er ist hin, und ich, ich bin die Elende, die seinen Tod beschleunigt hat.

Waitwell. Ach, Miß — —

Sara. Sage mir, geschwind sage mir, daß die letzten Augenblicke seines Lebens ihm durch mein Andenken nicht schwerer wurden; daß er mich vergessen hatte; daß er eben so ruhig starb, als er sich sonst in meinen Armen zu sterben versprach; daß er sich meiner auch nicht einmal in seinem letzten Gebete erinnerte —

Waitwell. Hören Sie doch auf, sich mit so falschen Vorstellungen zu plagen! Er lebt ja noch, Ihr Vater, er lebt ja noch, der rechtschaffene Sir William.

Sara. Lebt er noch? Ift es wahr, lebt er noch? D, daß er noch lange leben und glücklich leben möge! D, daß ihm Gott die Hälfte meiner Jahre zulegen wolle! Die Hälfte? — Ich Undankbare, wenn ich ihm nicht mit allen, so viel mir deren bestimmt sind, auch nur einige Augenblicke zu erkaufen bereit din! Aber nun sage mir wenigstens, Waitwell, daß es ihm nicht hart fällt, ohne mich zu leben; daß es ihm leicht geworden ist, eine Tochter auszugeben, die ihre Tugend so leicht hat ausgeben können; daß ihn meine Flucht erzürnt, aber nicht gekränkt hat; daß er mich verwünscht, aber nicht bedauert.

Battwell. Ach, Sir William ist noch immer der zärtliche Bater, so wie sein Sarchen noch immer die zärtliche Tochter ist, die sie beide gewesen sind.

Sara. Bas fagst bu? Du bist ein Bote bes Ungluds, bes ichrecklichsten Unglücks unter allen, die mir meine feindselige Einbildung jemals vorgestellt hat! Er ist noch der zärtliche Bater? So liebt er mich ja noch? So muß er mich ja beklagen? Rein, nein, das tut er nicht; das kann er nicht tun! Siehst du denn nicht, wie unendlich jeder Seufzer, den er um mich verlore, meine Berbrechen vergrößern wurde? Mußte mir nicht die Gerechtigkeit des Simmels jede feiner Tranen, die ich ihm ausprefite, fo anrechnen, als ob ich bei jeder derselben mein Laster und meinen Undank wiederholte? Ich erstarre über diesen Gedanken. Tränen koste ich ihm? Tränen? Und es sind andere Tränen, als Tränen der Freude? — Widersprich mir doch, Waitwell! Auf's höchste hat er einige leichte Regungen des Bluts für mich gefühlt; einige von den geschwind überhin gehenden Regungen, welche die kleinste Unstrengung der Vernunft besänstigt. Zu Tränen hat er es nicht kommen lassen. Richt wahr, Waitwell, zu Tränen hat er es nicht kommen lassen.

Baitwell (indem er sich die Augen wischt). Nein, Miß, dazu bat er es nicht kommen lassen.

Sara. Ach, bein Mund fagt nein, und beine eigenen

Tränen fagen ja.

Baitwell. Nehmen Gie biefen Brief, Dig; er ift von ibm felbft.

Sara. Bon wem? von meinem Bater? an mich?

Waitwell. Ja, nehmen Sie ihn nur; Sie werden mehr baraus sehen können, als ich zu sagen vermag. Er hätte einem andern, als mir, dieses Geschäft auftragen sollen. Ich versprach mir Freude davon; aber Sie verwandeln mir diese Freude in Betrübnis.

Sara. Gib nur, ehrlicher Waitwell! — Doch nein, ich will ihn nicht eher nehmen, als bis du mir sagft, was

ungefähr barin enthalten ift.

Battwell. Bas fann barin enthalten sein? Liebe und Bergebung.

Sara. Liebe? Bergebung?

Waltwell. Und vielleicht ein aufrichtiges Bedanern, daß er die Rechte der väterlichen Gewalt gegen ein Kind brauchen wollen, für welches nur die Vorrechte der väterslichen Huld sind.

Sara. So behalte nur beinen graufamen Brief!

Waitwell. Grausamen? fürchten Sie nichts; Sie erhalten völlige Freiheit über Ihr Herz und Ihre Hand.

Sara. Und das ist es eben, was ich fürchte. Einen Bater, wie ihn, zu betrüben, dazu habe ich noch den Mut gehabt. Allein ihn durch eben diefe Betrübnis, ihn durch feine Liebe, der ich entsagt, dahin gebracht zu sehen, daß er fich alles gefallen läßt, wozu mich eine unglückliche Leibenschaft verleitet: bas, Baitwell, bas wurde ich nicht ausfteben. Wenn fein Brief alles enthielte, mas ein aufgebrachter Bater in solchem Falle heftiges und hartes bor-bringen kann, so wurde ich ihn zwar mit Schaubern lesen, aber ich würde ihn doch lesen können. Ich würde gegen seinen Born noch einen Schatten von Berteidigung aufzubringen wissen, um ihn durch diese Berteidigung wo moglich noch zorniger zu machen. Meine Beruhigung wäre alsbann diese, daß bei einem gewaltsamen Borne fein wehmutiger Gram Raum haben tonne, und daß fich jener endlich glücklich in eine bittere Berachtung gegen mich verwandeln werde. Wen man aber verachtet, um den befümmert man sich nicht mehr. Mein Bater wäre wieder

ruhig, und ich bürfte mir nicht vorwersen, ihn auf immer unglücklich gemacht zu haben.

Waitwell. Ach, Miß, Sie werden sich diesen Vorwurf noch weniger machen dürfen, wenn Sie jetzt seine Liebe

wieder ergreifen, die ja alles vergeffen will.

Sara. Du irrst dich. Waitwell. Sein sehnliches Verlangen nach mir verführt ihn vielleicht, zu allem ja zu fagen. Raum aber würde dieses Berlangen ein wenig beruhigt sein, so würde er sich seiner Schwäche wegen vor sich selbst schämen. Gin finsterer Unwille würde sich seiner bemeistern, und er würde mich nie ansehen können, ohne mich heimlich anzuklagen, wie viel ich ihm abzutrogen mich unterstanden habe. Sa, wenn es in meinem Bermögen ffunde, ihm bei der äußersten Gewalt, die er sich meinetwegen antut, bas bitterfte zu ersparen; wenn in bem Augenblicke, da er mir alles erlauben wollte, ich ihm alles aufopfern könnte, so wäre es ganz etwas anders. Ich wollte ben Brief mit Vergnugen von beinen Sanden nehmen, die Stärke der väterlichen Liebe darin bewundern, und ohne sie zu migbrauchen, mich als eine reuende und gehorsame Tochter zu seinen Füßen werfen. Aber tann ich bas? Ich würde es tun müssen, was er mir erlaubte, ohne mich baran zu fehren, wie teuer ihm diese Erlaubnis zu stehen Und wenn ich bann am vergnügtesten barüber sein wollte, wurde es mir ploglich einfallen, daß er mein Bergnügen äußerlich nur zu feilen scheine, und in sich selbst vielleicht seufze; furz, daß er mich mit Entsagung feiner eigenen Glückseligkeit glücklich gemacht habe. — Und es auf diese Art zu sein wünschen, trauest du mir das wohl zu. Waitwell?

Waitwell. Gewiß, ich weiß nicht, was ich hierauf antworten soll.

Sara. Es ist nichts barauf zu antworten. Bringe beinen Brief also nur wieder zurück. Wenn mein Vater durch mich unglücklich sein muß, so will ich selbst auch unglücklich bleiben. Sanz allein ohne ihn unglücklich zu sein, das ist es, was ich jetzt stündlich von dem Himmel bitte; glücklich aber ohne ihn ganz allein zu sein, davon will ich durchaus nichts wissen.

Waitwell (etwas beiseite). Ich glaube wahrhaftig, ich werde das gute Kind hintergehen müssen, damit es den Brief doch

nur lieft.

Sara. Was sprichst du da für dich?

**Waitwell.** Ich sage mir selbst, daß ich einen sehr unsgeschickten Einfall gehabt hätte, Sie, Miß, zur Lesung des Briefs desto geschwinder zu vermögen.

Sara. Wieso?

Waitwell. Ich konnte so weit nicht benken. Sie überlegen freilich alles genauer, als es unsereiner kann. Ich
wollte Sie nicht erschrecken; der Brief ist vielleicht nur allzu
hart; und wenn ich gesagt habe, daß nichts als Liebe
und Vergebung darin enthalten sei, so hätte ich sagen sollen,
daß ich nichts als dieses darin enthalten zu sein wünschte.

Sara. Ift es wahr? — Nun, so gib mir ihn her. Ich will ihn lesen. Wenn man den Zorn eines Vaters unglücklicherweise verdient hat, so muß man wenigstens gegen diesen väterlichen Zorn so viel Achtung haben, daß er ihn nach allem Gesallen gegen uns auslassen kann. Ihn zu vereiteln suchen, heißt Beseidigung mit Geringschätzung häusen. Ich werde ihn nach aller seiner Stärke empsinden. Du siehst, ich zitter schon. — Aber ich soll auch zittern; und ich will lieber zittern als weinen. — (Sie erbricht den Brief.) Nun ist er erbrochen! Ich bebe. — Aber was seh ich? (Sie ließt.) "Einzige, geliebteste Tochter!" — Ha, du alter Betrüger, ist das die Anrede eines zornigen Vaters? Geh, weiter werde ich nicht lesen —

Baitweil. Ach, Miß, berzeihen Sie doch einem alten Knecht. Ja gewiß, ich glaube es ist in meinem Leben das erstemal, daß ich mit Vorsatz betrogen habe. Wer einmal betrügt, Miß, und aus einer so guten Absicht betrügt, der ist ja deswegen noch kein alter Betrüger. Das geht mir nahe, Miß. Ich weiß wohl, die gute Absicht entschuldigt nicht immer; aber was konnte ich denn tun? Einem so guten Vater seinen Brief ungelesen wiederzubringen? Das kann ich nimmermehr. Eher will ich gehen so weit mich meine alten Beine tragen, und ihm nie wieder vor die Augen

fommen.

Sara. Wie? auch du willst ihn verlassen?

Baitwell. Berbe ich benn nicht müssen, wenn Sie ben Brief nicht lesen? Lesen Sie ihn boch immer. Lassen Sie doch immer den ersten vorsätzlichen Betrug, den ich mir vorzuwersen habe, nicht ohne gute Wirkung bleiben. Sie werden ihn desto eher vergessen, und ich werde mir ihn desto eher vergeben können. Ich bin ein gemeiner einfältiger Mann, der Ihnen Ihre Ursachen, warum Sie den Brief

nicht lesen können ober wollen, freilich fo muß gelten laffen. Ob sie wahr sind, weiß ich nicht; aber so recht natürlich scheinen fie mir wenigstens nicht. Ich dachte nun fo, Dig: ein Bater, bachte ich, ist doch immer ein Bater; und ein Rind kann wohl einmal fehlen, es bleibt deswegen doch ein gutes Rind. Wenn der Bater den Fehler verzeiht, fo kann ja das Rind sich wohl wieder so aufführen, daß er auch gar nicht mehr daran denken darf. Und wer er= innert sich denn gern an etwas, wovon er lieber wünscht, es wäre gar nicht gescheben? Es ist. Miß, als ob Sie nur immer an Ihren Fehler bächten und glaubten, es wäre genug, wenn Sie ben in Ihrer Einbilbung vergrößerten, und felbst mit solchen vergrößerten Vorstellungen marterten. Aber ich follte meinen, Sie mußten auch daran benten, wie Sie das, was geschehen ift, wieder gut machten, und wie wollen Sie es denn wieder gut machen, wenn Sie fich felbst alle Gelegenheit dazu benehmen? Rann es Ihnen benn fauer werden, den andern Schritt zu tun, wenn fo ein lieber Bater ichon den ersten getan bat?

Sara. Was für Schwerter gehen aus deinem einfältigen Munde in mein Herz! — Eben das kann ich nicht aushalten, daß er den ersten Schritt tun muß. Und was willst du denn? Tut er denn nur den ersten Schritt? Er muß sie alle tun: ich kann ihm keinen entgegentun. So weit ich mich von ihm entsernt, so weit nuß er sich zu mir herabelassen. Wenn er mir vergibt, so muß er mein ganzes Verbrechen vergeben und sich noch dazu gefallen lassen, die Kolgen desselben vor seinen Augen fortdauern zu sehen.

Ift bas von einem Bater zu verlangen?

Waitwell. Ich weiß nicht, Miß, ob ich dieses so recht verstehe. Aber mich däucht, Sie wollen sagen, er musse Ihnen gar zu viel vergeben, und weil ihm das nicht anders als sehr sauer werden könne, so machten Sie sich ein Gewissen Sienen Bergebung anzunehmen. Wenn Sie das meinen, so sagen Sie mir doch, ist denn nicht das Vergeben für ein gutes Herz ein Vergnügen? Ich die se Vergnügen of glücklich nicht gewesen, daß ich dieses Vergnügen oft empfunden hätte. Über der wenigen Male, die ich ese empfunden habe, erinnere ich mich noch immer gern. Ich simmliches dabei, daß ich mich noch immer gern. Ich simmliches dabei, daß ich mich nicht entbrechen konnte an die große unüberschwengliche Seligkeit Gottes zu denken dessen ganze Erhaltung der elenden Menschen ein immer

währendes Vergeben ist. Ich wünschte mir alle Augenblicke verzeihen zu können und schämte mich, daß ich nur solche Kleinigkeiten zu verzeihen hatte. Kecht schmerzhaste Beleidigungen, recht tödliche Kränkungen zu vergeben, sagt' ich zu mir selbst, muß eine Wollust sein, in der die ganze Seele zersließt. — Und nun, Miß, wollen Sie denn so eine große Wollust Ihrem Bater nicht gönnen?

Sara. Ach! — rede weiter, Waitwell, rede weiter!

Waitwell. Ich weiß wohl, es gibt eine Art von Leuten, die nichts ungerner als Vergebung annehmen, und zwar, weil sie keine zu erzeigen gelernt haben. Es sind stolze undiegsame Leute, die durchaus nicht gestehen wollen, daß sie unrecht getan. Aber von der Art, Miß, sind Sie nicht. Sie haben das liebreichste und zärtlichste Serz, das die beste Ihres Geschlechts nur haben kann. Ihren Fehler bekennen Sie auch. Woran liegt es denn nun also noch? — Doch verzeihen Sie mir nur, Miß, ich din ein alter Plauberer und hätte es gleich merken sollen, daß Ihr Weigern nur eine rühmliche Besorgnis, nur eine tugendhafte Schüchsternheit sei. Leute, die eine große Wohltat gleich, ohne Bedenken, annehmen können, sind der Wohltat selten würdig. Die sie am meisten verdienen, haben auch immer das meiste Mißtrauen gegen sich selbst. Doch muß das Mißtrauen nicht über sein Ziel getrieben werden.

Sara. Lieber, alter Bater, ich glaube, bu haft mich

überredet.

Baitwell. Ach Gott! wenn ich so glücklich gewesen bin, so muß mir ein guter Geist haben reben helsen. Aber nein, Miß, meine Reben haben babei nichts getan, als daß sie Ihnen Zeit gelassen, selbst nachzubenken, und sich von einer so fröhlichen Bestürzung zu erholen. — Nicht wahr, nun werden Sie den Brief lesen? D! lesen Sie ihn doch gleich!

Sara. Ich will es tun, Waitwell. — Belche Biffe,

welche Schmerzen werde ich fühlen!

Waitwell. Schmerzen, Miß, aber angenehme Schmerzen.

Sara. Sei fill! (Gie fängt an bor fich zu lefen.)

Waitwell (beiseite). D! wenn er sie selbst sehen sollte! Sara (nachdem sie einige Augenblide getesen). Ach Waitwell, was für ein Vater! Er nennt meine Flucht eine Abwesensheit. Wieviel sträslicher wird sie durch dieses gelinde Wort! (Sie liest weiter und unterbricht sich wieder.) Höre doch! er schmeichelt sich, ich würde ihn noch lieben. Er schmeichelt sich! (Liest und unterbricht sich.) Er bittet mich — Er bittet mich? Ein Vater

seine Tochter? seine strafbare Tochter? Und was bittet er mich denn? - (Lieft vor fich.) Er bittet mich, seine übereilte Strenge zu vergessen und ihn mit meiner Entfernung nicht länger zu strafen. Übereilte Strenge! — Zu strafen! — (Lieft wieder und unterbricht fic.) Roch mehr! Run dankt er mir gar und dankt mir, daß ich ihm Gelegenheit gegeben, ben ganzen Umfang der väterlichen Liebe kennen zu lernen. Un= selige Gelegenheit! Wenn er doch nur auch sagte, daß sie ihm zugleich den ganzen Umfang des kindlichen Ungehorsams habe kennen lernen. (Sie lieft wieder) Rein, er fagt es nicht! Er gedenkt meines Verbrechens nicht mit einem Buchstaben. (Gie fahrt weiter fort, bor fich ju lefen.) Er will tommen und feine Rinder selbst zurückholen. Seine Kinder, Baitwell! Das aeht über alles! — Hab' ich auch recht gelesen? (Sie liest wieder vor sich) — Ich möchte vergehen! Er fagt, derjenige verdiene nur allzu wohl sein Sohn zu sein, ohne welchen er feine Tochter haben konne. - D! hatte er fie nie gehabt, diese unglückliche Tochter! - Geh, Waitwell, lag mich allein! Er verlangt eine Antwort, und ich will sie sogleich machen. Frag in einer Stunde wieder nach. Ich danke dir unterbeffen für beine Mühe. Du bist ein rechtschaffener Mann. Es sind wenig Diener die Freunde ihrer Berren!

Waitwell. Beschämen Sie mich nicht, Miß. Wenn alle Herren Sir Williams wären, so mußten die Diener Unsmenschen sein, wenn sie nicht ihr Leben für sie lassen

wollten. (Geht ab.)

## Bierter Auftritt.

Sara. (Sie fest sich zum Schreiben nieber.)

Wenn man mir es vor Jahr und Tag gesagt hätte, daß ich auf einen solchen Brief würde antworten müssen! Und unter solchen Umständen! — Ja, die Feder hab' ich in der Hand. — Weiß ich aber auch schon, was ich schreiben soll? Was ich denke, was ich empfinde. — Und was denkt man denn, wenn sich in einem Augenblicke tausend Gedanken durchkreuzen? Und was empfindet man denn, wenn das Herz vor sauter Empfinden in einer tiesen Betäubung liegt? — Ich muß doch schreiben. — Ich führe ja die Feder nicht das erstemal. Nachdem sie mir schon so manche kleine Dienste der Hölsseit und Freundschaft abstatten helsen: sollte mir ihre Hilse wohl bei dem wichtigsten Dienste entgehen? — (Sie denkt ein wenig nach und schreibt darauf einige Zeilen.)

Das soll ber Ansang sein? Ein sehr frostiger Ansang. Und werde ich denn bei seiner Liebe ansangen wollen? Ich muß bei meinem Verbrechen ansangen. (Sie streicht aus und schreibt anders.) Daß ich mich ja nicht zu obenhin davon ausdrücke! — Das Schämen kann überall an seiner rechten Stelle sein, nur bei dem Bekenntnisse unserer Fehler nicht. Ich darf nicht nicht fürchten in übertreibungen zu geraten, wenn ich auch schon die gräßlichsten Züge anwende. — Ach! warum muß ich nun gestört werden?

## Fünfter Auftritt.

Marwood, Mellefont, Sara.

Mellesont. Liebste Miß, ich habe die Ehre, Ihnen Lady Solmes vorzustellen, welche eine von denen Personen in meiner Familie ist, welchen ich mich am meisten verpflichtet erkenne.

Marwood. Ich muß um Vergebung bitten, Miß, daß ich so frei bin mich mit meinen eigenen Augen von dem Glücke eines Vetters zu überführen, dem ich das vollsommenste Frauenzimmer wünschen würde, wenn mich nicht gleich der erste Anblick überzeugt hätte, daß er es in Ihnen bereits gefunden habe.

Sara. Sie erzeigen mir allzuviel Ehre, Lady. Eine Schmeichelei, wie diese, würde mich zu allen Zeiten besichämt haben; jest aber, sollte ich sie fast für einen versteckten Vorwurf annehmen, wenn ich Lady Solmes nicht für viel zu großmütig hielte, ihre überlegenheit an Tugend

und Klugheit eine Unglückliche fühlen zu laffen.

Marwood (talt). Ich wurde untröstlich sein, Miß, wenn Sie mir andere, als die freundschaftlichsten Gesinnungen zu-

trauten. — (Beiseite.) Sie ist schön!

Mellesont. Und wäre es denn auch möglich, Lady, gegen so viel Schönheit, gegen so viel Bescheidenheit gleichgültig zu bleiben? Man sagt zwar, daß einem reizenden Frauenzimmer selten von einem andern Gerechtigkeit erwiesen werde; allein dieses ist auf der einen Seite nur von denen, die auf ihre Borzüge allzu eitel sind, und auf der andern nur von solchen zu verstehen, welche sich selbst keiner Borzüge bewußt sind. Wie weit sind Sie beide von diesem Falle entsernt! — (Zur Marwood, welche in Gedanken secht.) It es nicht wahr, Lady, daß meine Liebe nichts weniger als parteissch gewesen ist? If es nicht wahr, daß ich Ihnen zum Lobe

meiner Miß viel, aber noch lange nicht so viel gesagt habe, als Sie felbst finden? - Aber warum so in Gedanten?

— (Sachte zu ihr.) Sie vergessen, wer Sie sein wollen. Marwood. Darf ich es sagen? — Die Bewunderung Ihrer liebsten Miß führte mich auf die Betrachtung ihres Schicksals. Es ging mir nabe, daß sie die Früchte ihrer Liebe nicht in ihrem Vaterlande genießen foll. Ich erinnerte mich, daß sie einen Bater, und wie man mir gesagt hat, einen fehr gartlichen Bater verlaffen mußte, um die Ihrige fein zu können; und ich konnte mich nicht enthalten, ihre Ausföhnung mit ihm zu wünschen.

Sara. Ach, Lady, wie fehr bin ich Ihnen für diesen Wunsch verbunden. Er verdient es, daß ich meine ganze Freude mit Ihnen teile. Sie konnen es noch nicht wissen, Mellefont, daß er erfüllt wurde, ehe Lady die Liebe für

uns hatte, ihn zu tun.

Mellefont. Wie verstehen Sie dieses, Miß? Marwood (beiseite). Was will das fagen?

Sara. Eben jest habe ich einen Brief von meinem Vater erhalten. Waitwell brachte mir ihn. Ach, Melle-

font, welch ein Brief!

Mellefont. Geschwind reißen Sie mich aus meiner Ungewißheit. Bas hab' ich zu fürchten? Das habe ich zu hoffen? Ist er noch der Bater, den wir flohen? Und wenn er es noch ist, wird Sara die Tochter sein, die mich gartlich genug liebt, um ihn noch weiter zu fliehen? Ach! hätte ich Ihnen gesolgt, liebste Miß, so wären wir jest burch ein Band verknüpft, das man aus eigenfinnigen Absichten zu trennen wohl unterlassen mußte. In diesem Augenblick empfinde ich alles das Unglück, das unfer entbeefter Aufenthalt für mich nach sich ziehen kann. — Er wird kommen und Sie aus meinen Armen reißen. — Wie hasse ich den Nichtswürdigen, der uns ihm verraten hat! (Mit einem gornigen Blid gegen die Marwood.)

Sara. Liebster Mellefont, wie schmeichelhaft ift biefe Ihre Unruhe für mich! Und wie glücklich find wir beide, baß sie vergebens ist! Lefen Sie hier seinen Brief. (Gegen die Marwood, indem Mellefont ben Brief vor fich lieft.) Laby, er wird über die Liebe meines Baters erstaunen. Meines

Vaters? Ach! er ist ist nun auch der seinige.

Marwood (betroffen). Ift es möglich?

Jawohl, Lady, haben Sie Urfache, diese Beränderung zu bewundern? Er vergibt uns alles: wir werben uns nun vor seinen Augen lieben; er erlaubt es uns; er befiehlt es uns. — Wie hat diese Gütigkeit meine ganze Seele durchdrungen! — Nun, Mellesont? (der ihr den Brief wiedergibt). Sie schweigen? O nein, diese Träne, die sich auß Ihrem Auge schleicht, sagt weit mehr, als Ihr Mund auß-drücken könnte.

Marwood (beiseite). Wie sehr habe ich mir selbst geschadet!

Ich Unvorsichtige!

Sara. D! lassen Sie mich diese Trane von Ihrer

Wange füssen!

Melefont. Ach Miß, warum haben wir so einen göttlichen Mann betrüben müssen? Jawohl, einen göttlichen
Mann! denn was ist göttlicher, als vergeben? — Hätten
wir uns diesen glücklichen Ausgang nur als möglich vorstellen können: gewiß, so wollten wir ihn jeht so gewaltsamen Mitteln nicht zu verdanken haben; wir wollten ihn
allein unsern Bitten zu verdanken haben. Welche Glückseligkeit wartet auf mich! Wie schmerzlich wird mir aber
auch die eigene überzeugung sein, daß ich dieser Glückseligkeit so unwert bin!

Marwood (beiseite). Und das muß ich mit anhören!

Sara. Wie vollkommen rechtfertigen Sie, burch solche

Gefinnungen, meine Liebe gegen Sie.

Marwood (beiseite). Bas für Zwang muß ich mir antun! Sara. Auch Sie, vortreffliche Ladh, müssen den Brief meines Baters lesen. Sie scheinen alzuviel Anteil an unserm Schicksale zu nehmen, als daß Ihnen sein Inhalt gleichgültig sein könnte.

Marwood. Mir gleichgültig, Miß? (Sie nimmt ben Brief.) Sara. Aber Lady, Sie scheinen noch immer fehr nach-

denkend, sehr traurig. - -

Marwood. Nachdenkend, Miß, aber nicht traurig. Mellefont (beiseite). Himmel! wo sie sich verrät!

Sara. Und warum benn?

Marwood. Ich Bittre für Sie beibe. Könnte biese uns vermutete Gute Ihres Baters nicht eine Berstellung sein? eine Lift?

Sara. Gewiß nicht, Lady, gewiß nicht. Lesen Sie nur und Sie werden es selbst gestehen. Die Verstellung bleibt immer kalt, und eine so zärtliche Sprache ist in ihrem Vermögen nicht. (Marwood liest vor sich) Werden Sie nicht argwöhnisch, Mellesont; ich bitte Sie. Ich stehe Ihnen dafür, daß mein Vater sich zu keiner List herablassen kann. Er

sagt nichts, was er nicht denkt, und Falscheit ist ihm ein

unbekanntes Lafter.

Mellefont. D! davon bin ich vollkommen überzeugt, liebste Miß. - Man muß der Lady den Berdacht vergeben, weil fie den Mann noch nicht kennt, den er trifft.

Sara (indem ihr Marwood ben Brief gurud gibt). Bas feh' ich, Lady? Sie haben sich entfärbt? Sie zittern? Was fehlt

Ihnen?

Mellefont (beiseite). In welcher Angst bin ich! Warum

habe ich sie auch hergebracht?

Marwood. Es ift nichts, Miß, als ein fleiner Schwindel, welcher vorübergeben wird. Die Nachtluft muß mir auf der Reise nicht bekommen sein.

Mellefont. Sie erschrecken mich, Ladh. — Ist es Ihnen nicht gefällig, frische Luft zu schöpfen? Man erholt sich

in einem verschloff'nen Zimmer nicht fo leicht.

Marwood. Wenn Sie meinen, fo reichen Sie mir Ihren Mrm.

Sara. Ich werde Sie begleiten, Laby. Marwood. Ich verbitte diese Hösslichkeit, Miß. Meine Schwachheit wird ohne Folgen sein.

Sara. So hoffe ich denn, Laby bald wieder zu fehen. Marwood. Wenn Sie erlauben, Mifi. - (Mellefont führt fie ab.)

Sara (allein). Die arme Lady! — Sie scheint die freund= schaftlichste Person zwar nicht zu sein; aber mürrisch und stolz scheint sie doch auch nicht. — Ich bin wieder allein. Kann ich die wenigen Augenblicke, die ich es vielleicht sein werde, zu etwas besserm als zur Vollendung meiner Antwort anwenden? (Sie will fich niedersegen, ju ichreiben.)

#### Sediter Auftritt. Betth. Gara.

Betty. Das war ja wohl ein fehr furzer Besuch.

Sara. Ja, Betth. Es ist Labh Solmes, eine Anver-wandte meines Mellesont. Es wandelte ihr jählings eine kleine Schwachheit an. Wo ist sie jest?

Betty. Mellefont hat fie bis an die Ture begleitet.

Sara. So ist fie ja wohl wieder fort?

Betty. Ich vermute es. — Aber je mehr ich Sie anssehe, Miß — Sie mussen mir meine Freiheit verzeihen je mehr finde ich Sie verändert. Es ift etwas ruhiges, etwas

zufriedenes in Ihren Bliden. Ladh muß ein fehr ansgenehmer Besuch, ober der alte Mann ein sehr angenehmer

Bote gewesen fein.

Sara. Das lette, Betth, das lette. Er kam von meinem Bater. Was für einen zärtlichen Brief will ich dich lefen lassen! Dein gutes Herz hat so oft mit mir geweint, nun soll es sich auch mit mir freuen. Ich werde wieder aludlich fein, und bich für beine guten Dienste belohnen fönnen.

Betty. Was habe ich Ihnen in furzen neun Wochen

für Dienste leisten können?
Sara. Du hättest mir ihrer in meinem ganzen andern Gutu. Dit hattelt int thret in meinem ganzen anbetti Leben nicht mehrere leisten können, als in diesen neun Wochen. — Sie sind vorüber! — Komm nur jetzt, Betth; weil Mellesont vielleicht wieder allein ist, so muß ich ihn noch sprechen. Ich bekomme eben den Einsall, daß es sehr gut sein würde, wenn er zugleich mit mir an meinen Vater schriebe, dem seine Danksagung schwerlich unerwartet sein dürste. Komm! (Sie geben ab.)

## Siebenter Auftritt.

Der Saal Sir William Sampfon, Baifwell,

Sir William. Bas für Balfam, Baitwell, haft bu mir burch beine Erzählung in mein verwundetes Herz gegossen! Ich lebe wieder neu auf; und ihre herannahende Kücksehrscheint mich eben so weit zu meiner Jugend wieder zurück zu bringen, als mich ihre Flucht näher zu dem Grabe gebracht hatte. Sie liebt mich noch! Was will ich mehr? — Geh jatel. Sie teer du ihr, Waitwell. Ich kann den Augenblick nicht erwarten, da ich sie aufs neue in diese Arme schließen soll, die ich so sehnlich gegen den Tod außgestreckt hatte. Wie erwünscht wäre er mir in den Augenblicken meines Kummers gewesen! Und wie fürchterlich wird bliden meines Kummers gewesen! Und wie fürchterlich wird er mir in meinem neuen Glücke sein! Ein Alter ist ohne Zweisel zu tadeln, wenn er die Bande, die ihn noch mit der Welt verdinden, so sest wieder zuzieht. Die endliche Trennung wird desto schmerzlicher. — Doch der Gott, der sich jest so gnädig gegen mich erzeigt, wird mir auch diese überstehen helsen. Sollte er mir wohl eine Wohl-tat erweisen, um sie mir zuletz zu meinem Verderben ge-reichen zu lassen? Sollte er mir eine Tochter wiedergeben,

bamit ich über seine Absorderung aus diesem Leben murren musse? Nein, nein; er schenkt mir sie wieder, um in der letzten Stunde nur um mich selbst besorgt sein zu dürsen. Dant sei dir, ewige Güte! Wie schwach ist der Dank eines sterblichen Mundes! Doch bald, bald werde ich, in einer ihm geweihten Ewigkeit, ihm würdiger danken können.

Waitwell. Wie herzlich vergnilgt es mich, Sir, Sie vor meinem Ende wieder zufrieden zu wissen! Glauben Sie mir es nur, ich habe sast so viel bei Ihrem Jammer ausgestanden, als Sie selbst. Fast so viel; gar so viel nicht: denn der Schmerz eines Vaters mag wohl bei sol-

den Gelegenheiten unaussprechlich sein.

Sir William. Betrachte dich von nun an, mein guter Waitwell, nicht mehr als meinen Diener. Du haft es schon längst um mich verdient, ein anständigeres Alter zu genießen. Ich will dir es auch schaffen, und du sollst es nicht schlechter haben, als ich es noch in der Welt haben werde. Ich will allen Unterschied zwischen uns ausheben; in jener Welt, weißt du wohl, ist er ohnedies ausgehoben.

— Nur dasmal sei noch der alte Diener, aus den ich mich nie umsonst verlassen habe. Geh, und gib Acht, daß du mir ihre Antwort sogleich bringen kannst, als sie fertig ist.

Waitwell. Ich gehe, Sir. Aber so ein Gang ist kein Dienst, den ich Ihnen tue. Er ist eine Belohnung, die Sie mir für meine Dienste gönnen. Ja, gewiß, das ist er.

(Sie geben auf verschiebenen Seiten ab.)

## Dierter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Mellefonts Zimmer. Mellefont. Sara.

Mellefont. Ja, liebste Miß, ja; das will ich tun; das muß ich tun.

Sara. Wie vergnügt machen Sie mich!

Mellefont. Ich bin es allein, der das ganze Verbrechen auf sich nehmen muß. Ich allein bin schuldig; ich allein

muß um Bergebung bitten.

Sara. Nein, Mellesont, nehmen Sie mir den größern Anteil, den ich an unserm Vergehen habe, nicht. Er ist mir teuer, so strasbar er auch ist: denn er muß Sie überzeugt haben, daß ich meinen Mellefont über alles in ber Welt liebe. — Aber ift es benn gewiß mahr, daß ich nunmehr diese Liebe mit der Liebe gegen meinen Bater verbinden darf? Oder befinde ich mich in einem genehmen Traume? Wie fürchte ich mich ihn zu verlieren, und in meinem alten Jammer zu erwachen! — Doch nein, ich bin nicht bloß in einem Traume, ich bin wirklich glücklicher, als ich jemals zu werden hoffen durfte; glücklicher, als es vielleicht dieses furzes Leben gulafit. Bielleicht erscheint mir biefer Strahl von Glückseligkeit nur barum von ferne, und icheint mir nur darum so schmeichelhaft näher zu kommen, damit er auf einmal wieder in die dickste Finsternis zerfließe, und mich auf einmal in einer Racht laffe, beren Schrecklichkeit mir durch diefe furze Erleuchtung erft recht fühlbar geworden. — Was für Ahnungen qualen mich! - Sind es wirklich Ahnungen, Mellefont, oder sind es gewöhnliche Empfindungen, die von der Erwartung eines unverdienten Gluds, und von der Furcht es zu verlieren, unzertrennlich sind? — Wie schlägt mir das Herz, und wie unordentlich schlägt es! Wie start jegt, wie geschwind! - Und nun, wie matt, wie bange, wie zitternd! - Sest eilt es wieder, als ob es die letten Schläge wären, die es gern recht schnell hinter einander tun wollte. Armes Herz!

Mellesont. Die Wallungen des Geblüts, welche plögliche überraschungen nicht anders als verursachen können, werden sich legen, Miß, und das Herz wird seine Berrichtungen ruhiger sortsehen. Keiner seiner Schläge zielt auf das Justünftige; und wir sind zu tadeln, — verzeihen Sie, liebste Sara, — wenn wir des Blutes mechanische Drückungen zu fürchterlichen Propheten machen. — Deswegen aber will ich nichts unterlassen, was Sie selbst zur Besänstigung dieses kleinen innerlichen Sturms für dienlich halten. Ich will sogleich schreiben und Sir William, hoffe ich, soll mit den Beteuerungen meiner Reue, mit den Ausdrückungen meines gerührten Herzens und mit den Angelobungen des zärtlichsten Gehorsams zusrieden sein.

Sara. Sir William? Ach, Mellefont, fangen Sie doch nun an, sich an einen weit zärtlichern Namen zu gewöhnen. Mein Vater, Ihr Vater, Mellefont —

Mellefont. Nun ja, Miß, unser gütiger, unser bester Bater! — Ich mußte sehr jung aufhören, diesen sugen

Namen zu nennen; febr jung mußte ich ben eben fo füßen

Namen, Mutter, verlernen -

Sara. Sie haben ihn verlernt, und mir - mir ward es so gut nicht, ihn nur einmal sprechen zu können. Mein Leben war ihr Tod. - Gott! ich ward eine Mutter= mörderin wider mein Berschulden. Und wie viel fehlte -wie wenig, wie nichts fehlte - so ware ich auch eine Batermörderin geworden! Aber nicht ohne mein Berfchulden: eine porfähliche Batermörderin! — Und wer weiß, ob ich es nicht schon bin? Die Jahre, die Tage, Die Augenblicke, die er geschwinder zu seinem Ziele kommt, als er ohne die Betrübnis, die ich ihm verursacht, ge-kommen wäre — diese hab' ich ihm, — ich habe sie ihm geraubt. Wenn ihn sein Schicksal auch noch so alt und lebensfatt sterben läßt, so wird mein Gewissen boch nichts gegen den Borwurf sichern können, daß er ohne mich viels leicht noch später gestorben wäre. Trauriger Borwurf, den ich mir ohne Zweifel nicht machen dürfte, wenn eine gartliche Mutter die Führerin meiner Jugend gewesen ware! Ihre Lehren, ihr Exempel wurden mein Berg - So gartlich blicken Sie mich an, Mellefont? Sie haben Recht: eine Mutter würde mich vielleicht mit lauter Liebe inrannifiert haben, und ich würde Mellefonts nicht fein. Warum wünsche ich mir benn also das, was mir das weisere Schicksal nur aus Gute versagte? Seine Fügungen sind immer die besten. Lassen Sie uns nur das recht brauchen, was es und schenkt: einen Bater, der mich noch nie nach einer Mutter feufgen Taffen; einen Bater, ber auch Sie ungenoffene Eltern will vergeffen lehren. Welche schmeichelhafte Borstellung! Ich verliebe mich selbst barein und vers gesse es fast, daß in dem Innersten sich noch etwas regt, das ihm keinen Glauben beimessen will. — Was ist es. dieses rebellische Etwas?

Mellesont. Dieses Etwas, liebste Sara, wie Sie schon selbst gesagt haben, ist die natürliche furchtsame Schwierigkeit, sich in ein großes Glück zu sinden. — Ach, Ihr Herz machte weniger Bedenken, sich unglücklich zu glauben, als es seht, zu seiner eigenen Pein, macht, sich für glücklich zu halten! — Aber wie dem, der in einer schnellen Kreissbewegung drehend geworden, auch da noch, wenn er schon wieder still sitz, die äußern Gegenstände mit ihm herum zu gehen scheinen: so wird auch das Herz, das zu heftig erschüttert worden, nicht auf einmal wieder ruhig. Es bleibt

eine zitternde Bebung oft noch lange zurud, die wir ihrer

eigenen Abschwächung überlaffen muffen.

Sara. İch glaube es, Mellefont, ich glaube es, weil Sie es sagen, weil ich es wünsche. — Aber lassen Sie uns einer den andern nicht länger aufhalten. Ich will gehen und meinen Brief vollenden. Ich darf doch auch den Ihrigen lesen, wenn ich Ihnen den meinigen werde gezeigt haben?

Mellesont. Jedes Wort soll Ihrer Beurteilung unterworfen sein: nur das nicht, was ich zu Ihrer Nettung sagen muß: denn ich weiß es, Sie halten sich nicht für so un-

schuldig, als Sie sind.

(Indem er die Sara bis an die Szene begleitet.)

3weiter Auftritt.

Mellefout (nachdem er einige Mal tieffinnig auf und nieder gegangen). Was für ein Rätsel bin ich mir selbst! Wofür soll ich mich halten? Für einen Toren? oder für einen Bofewicht? — ober für beides? — Herz, was für ein Schalt bist du! — Ich liebe den Engel, so ein Teufel ich auch sein mag. — Ich lieb' ihn? Ja, gewiß, gewiß ich lieb' ihn. Ich weiß, ich wollte tausend Leben für sie aufopfern, für sie, die mir ihre Tugend aufgeopfert hat! Ich wollt' es; jest gleich ohne Anstand wollt' ich es. - Und doch, doch — Ich erschrecke, mir es selbst zu sagen — und doch - wie foll ich es begreifen? - Und doch fürchte ich mich vor dem Augenblicke, der sie auf ewig vor dem Angesichte der Welt zu der Meinigen machen wird. — Er ist nun nicht zu vermeiben, denn der Bater ist ver-föhnt. Auch weit hinaus werbe ich ihn nicht schieben können. Die Berzögerung desfelben hat mir schon schmerzhafte Borwürfe genug zugezogen. So schmerzhaft sie aber waren. so waren fie mir boch erträglicher, als der melancholische Gedanke, auf Zeit Lebens gefesself zu sein. — Aber bin ich es benn nicht schon? — Ich bin es freilich und bin es mit Bergnügen. — Freilich bin ich schon ihr Gefangner. — Was will ich also? — Das! — Jest bin ich ein Gefangener, ben man auf sein Wort frei berum geben läßt: bas schmeichelt! Warum tann es dabei nicht fein Bewenden haben? Warum muß ich eingeschmiedet werden, und auch sogar den elenden Schatten der Freiheit entbehren? - Eingeschmiedet? - Nichts anders! - Sara Sampson,

meine Geliebte! Wie viel Seligkeiten liegen in diesen

116

Worten! Sara Sampson, meine Chegattin! - Die Balfte dieser Seligkeiten ift verschwunden! und die andere Balfte — wird verschwinden. — Ich Ungeheuer! — Und bei diesen Gesinnungen soll ich an ihren Bater schreiben? — Doch es find feine Gefinnungen; es find Ginbilbungen! Bermalebeite Einbildungen, die mir durch ein zügelloses Leben so natürlich geworden! Ich will ihrer los werden, oder - nicht leben.

Dramen

Dritter Auftritt. Morton. Mellefont.

Mellefont. Du störest mich, Norton!

Norton. Berzeihen Sie alfo, mein Berr. - (Indem er wieber zurückgehen mill.)

Es ist ebenso gut,

Mellefont. Nein, nein, bleib da. daß du mich störest. Was willst du?

Norton. Ich habe von Betty eine fehr freudige Neuigfeit gehört und ich tomme Ihnen bagu Gluck zu munichen. Mellefont. Bur Berföhnung des Baters doch wohl? Sch

danke bir.

Norton. Der himmel will Sie also noch glücklich machen. Mellesont. Wenn er es will — du siehst, Korton, ich lasse mir Gerechtigkeit widersahren — so will er es meinetwegen gewiß nicht.

Morton. Nein, wenn Sie dieses erkennen, so will er

es auch Ihretwegen.

Mellefont. Meiner Sara wegen, einzig und allein meiner Sara wegen. Wollte seine ichon gerüstete Rache eine ganze fündige Stadt, weniger Gerechten wegen, verschonen: fo tann er ja wohl auch einen Berbrecher bulden, wenn eine ihm gefällige Seele an dem Schickfale desfelben Anteil nimmt.

Norton. Sie sprechen sehr ernsthaft und rührend. Aber

brudt sich die Freude nicht etwas anders aus?

Mellefont. Die Freude, Norton? Sie ist nun für mich dahin.

Norton. Darf ich frei reben? (Indem er ihn icharf ansieht.)

Mellefont. Du barfft.

Norton. Der Vorwurf, den ich an dem heutigen Morgen von Ihnen hören mußte, daß ich mich Ihrer Verbrechen teilhaftig gemacht, weil ich bazu geschwiegen, mag mich bei Ihnen entschuldigen, wenn ich von nun an feltner schweige.

Mellefont. Nur vergiß nicht, wer bu bift.

Norton. 3ch will es nicht vergeffen, daß ich ein Bebienter bin: ein Bedienter, der auch etwas besseres sein könnte, wenn er, leider! danach gelebt hätte. Ich bin Ihr Bedienter, ja; aber nicht auf dem Fuße, daß ich mich gern mit Ihnen möchte verdammen lassen. Mellesont. Mit mir? Und warum sagst du das jett?

Rorton. Beil ich nicht wenig erstaune, Sie anders zu finden, als ich mir vorstellte.

Mellefont. Willst du mich nicht wissen lassen, was du bir porftellteft?

Rorton. Sie in lauter Entzückung zu finden.

Mellefont. Nur der Bobel wird gleich außer sich ge-

bracht, wenn ihn das Glück einmal anlächelt.

Norton. Bielleicht, weil der Bobel noch fein Gefühl hat, das bei Vornehmern durch taufend unnatürliche Vorstels lungen verderbt und geschwächt wird. Allein in Ihrem Gefichte ift noch etwas anderes als Mäßigung zu lefen. Raltfinn, Unentschloffenheit, Widerwille -

Mellefont. Und wenn auch? Saft bu es vergeffen, wer noch außer der Sara hier ift? Die Gegenwart der

Marmond - -

Norton. Ronnte Sie wohl beforgt, aber nicht nieder= geschlagen machen. — Sie beunruhigt etwas anderes. Und ich will mich gern geirrt haben, wenn Sie es nicht lieber gesehen hätten, der Bater ware noch nicht versöhnt. Die Mussicht in einen Stand, der sich so wenig zu Ihrer

Dentungsart Schickt -

Mellejont. Norton! Norton! du mußt ein erschrecklicher Bosewicht entweder gewesen sein oder noch fein, daß du mich so erraten kannst. Weil du es getroffen hast, so will ich es nicht läugnen. Es ist wahr; so gewiß es ist, daß ich meine Sara ewig lieben werde: so wenig will es mir ein, daß ich sie ewig lieben soll, — soll!
— Aber besorge nichts; ich will über diese närrische Grille siegen. Ober meinst du nicht, daß es eine Grille ift? Wer heißt mich, die Ehe als einen Zwang ansehen? Ich wünsche es mir ja nicht, freier zu sein, als sie mich laffen wird.

Norton. Diese Betrachtungen sind fehr gut. Aber Marwood, Marwood wird Ihren alten Borurteilen zu hilfe kommen und ich fürchte, ich fürchte —

Mellesont. Was nie geschehen wird. Du sollst sie noch heute nach London zurückreisen sehen. Da ich dir meine geheimste — Narrheit will ich es nur unterdessen nennen — gestanden habe, so darf ich dir auch nicht versbergen, daß ich die Marwood in solche Furcht gejagt habe, daß sie sich durchaus nach meinem geringsten Winke besquemen muß.

Norton. Sie fagen mir etwas unglaubliches.

Mellefont. Sieh, dieses Mördereisen riß ich ihr aus der Hand (er zeigt ihm den Dolch, den er der Marwood genommen), als sie mir in der schrecklichsten Wut das Herz damit durchstoßen wollte. Glaubst du es nun bald, daß ich ihr sesten Obstand gehalten habe? Anfangs zwar sehlte es nicht viel, sie hätte mir ihre Schlinge wieder um den Hals geworfen. Die Verräterin hat Arabellen bei sich.

Norton. Arabellen?

Mellefout. Ich habe es noch nicht untersuchen können, burch welche List sie das Kind wieder in ihre Hände bestommen. Genug, der Erfolg siel für sie nicht so aus, als sie es ohne Zweisel gehofft hatte.

Norton. Erlauben Sie, daß ich mich über Ihre Standshaftigkeit freuen und Ihre Besserung schon für halb gesborgen halten darf. Allein — da Sie mich doch alleswollen wissen jassen Namen

der Lady Solmes hier gefollt?

Mellefont. Sie wollte ihre Nebenbuhlerin mit aller Gewalt sehen. Ich willigte in ihr Verlangen, teils aus Nachsicht, teils aus übereilung, teils aus Vegierde, sie durch den Anblick der besten ihres Geschlechts zu demütigen. Du schüttelst den Kopf, Norton? —

Norton. Das hätte ich nicht gewagt.

Mellefont. Gewagt? Cigentlich wagte ich nichts mehr dabei, als ich im Falle der Weigerung gewagt hätte. Sie würde als Marwood vorzukommen gesucht haben, und das schlimmste, was bei ihrem unbekannten Besuche zu besorgen steht, ist nichts schlimmers.

Norton. Danken Sie dem Himmel, daß es so ruhig ab-

gelaufen.

Mellefont. Es ist noch nicht ganz vorbei, Norton. Es stieß ihr eine kleine Unpäßlichkeit zu, daß sie sich, ohne Abschied zu nehmen, wegbegeben mußte. Sie will wiederstommen. — Mag sie doch! Die Wespe, die den Stachel verloren hat (indem er auf den Dolch weiset, den er wieder in den Busen

stedt), kann doch weiter nichts, als summen. Aber auch das Summen soll ihr teuer werden, wenn sie zu überlästig damit wird. — Hör' ich nicht jemand kommen? Verslaß mich, wenn sie es ist. — Sie ist es. Geh! (Norton geht ab.)

#### Bierter Auftritt.

Mellefont. Marwood.

Marwood. Sie sehen mich ohne Zweifel sehr ungern

wiederkommen.

Mellesont. Ich sehe es sehr gern, Marwood, daß Ihre Unpäßlichkeit ohne Folgen gewesen ist. Sie befinden sich boch besser?

Marwood. So, fo!

Mellefont. Sie haben also nicht wohlgetan, sich wieder

hierher zu bemühen.

Marwood. Ich danke Ihnen, Mellesont, wenn Sie dieses aus Vorsorge für mich sagen. Und ich nehme es Ihnen nicht übel, wenn Sie etwas anderes damit meinen.

Mellefont. Es ift mir angenehm, Sie so ruhig zu fehen. Marwood. Der Sturm ist vorüber. Bergessen Sie

ihn, bitte ich nochmals.

**Mellefont.** Éergessen Sie nur Ihr Versprechen nicht, Marwood, und ich will gern alles vergessen. — Aber, wenn ich wüßte, daß Sie es für keine Beseidigung annehmen wollten, so möchte ich wohl fragen —

Marwood. Fragen Sie nur, Mellefont. Sie können mich nicht mehr beleidigen. — Was wollten Sie fragen? Mellefont. Wie Ihnen meine Miß gefallen habe?

Marwood. Die Frage ist natürlich. Meine Antwort wird so natürlich nicht scheinen, aber sie ist gleichwohl nichts weniger wahr. — Sie hat mir sehr wohl gestallen.

Mellesont. Diese Unparteilickeit entzückt mich. Aber wär' es auch möglich, daß der, welcher die Reize einer Marwood zu schätzen wußte, eine schlechte Wahl treffen könnte?

Marwood. Mit dieser Schmeichelei, Mellesont, wenn es anders eine ist, hätten Sie mich verschonen sollen. Sie will sich mit meinem Vorsatze, Sie zu vergessen, nicht vertragen.

Mellefont. Sie wollen doch nicht, daß ich Ihnen diesen Borsat durch Grobheiten erleichtern soll? Lassen Sie unsere

Trennung nicht von der gemeinen Art fein. Laffen Sie uns mit einander brechen, wie Leute von Bernunft, Die der Notwendigkeit weichen. Ohne Bitterkeit, ohne Groll und mit Beibehaltung eines Grades von Sochachtung, wie er sich zu unserer ehmaligen Vertraulichkeit schickt.

Marwood. Ehmaligen Vertraulichkeit? - 3ch will nicht daran erinnert sein. Nichts mehr davon! Was geschehen muß, muß geschehen; und es kommt wenig auf die Art an, mit welcher es geschieht. — Aber ein Wort noch den Arabellen. Sie wollen mir sie nicht lassen? Mellesont. Rein, Marwood.

Marwood. Es ift graufam, da Sie ihr Bater nicht bleiben können, daß Gie ihr auch die Mutter nehmen mollen.

Mellefont. Ich fann ihr Bater bleiben, und will es

auch bleiben.

Marwood. So beweisen Sie es gleich jest. Mellefont. Wie?

Marwood. Erlauben Sie, daß Arabella die Reichtumer, welche ich bon Ihnen in Berwahrung habe, als ihr Bater-teil besigen barf. Bas ihr Mutterteil anbelangt, so wollte ich wohl munichen, daß ich ihr ein befferes laffen tonnte,

als die Schande, von mir geboren zu fein.

Mellefont. Reden Sie nicht fo. — Ich will für Arabellen forgen, ohne ihre Mutter wegen eines anständigen Auskommens in Berlegenheit zu fegen. Wenn fie mich vergessen will, so muß sie bamit anfangen, daß sie etwas von mir zu besitzen vergißt. Ich habe Berbindlichkeiten gegen sie, und werde es nie aus der Acht lassen, daß sie mein wahres Glück, obschon wider ihren Willen, befördert hat. Ja, Marwood, ich danke Ihnen in allem Ernft, daß Sie unfern Aufenthalt einem Bater verrieten, ben bloß die Unwissenheit besselben verhinderte, uns nicht eber wieder anzunehmen.

Marwood. Martern Sie mich nicht mit einem Dante, den ich niemals habe verdienen wollen. Sir William ift ein zu guter alter Narr; er muß anders benten als ich an feiner Stelle wurde gedacht haben. Ich hatte ber Tochter

vergeben, und ihrem Berführer hätt' ich -

Mellefont. Marwood! —

Marwood. Es ist mahr; Sie sind es selbst. Ich ichweige. - Berbe ich ber Mig mein Abschiedstompliment bald machen dürfen?

Mellesont. Miß Sara würde es Ihnen nicht übelnehmen können, wenn Sie auch wegreisten ohne sie wieder zu sprechen.

Marwood. Mellefont, ich spiele meine Rollen nicht gern halb, und ich will, auch unter keinem fremden Namen, für ein Frauenzimmer ohne Lebensart gehalten werden.

für ein Frauenzimmer ohne Lebensart gehalten werden, Mellesont. Wenn Ihnen Ihre eigene Kuhe lieb ift, so sollten Sie sich selbst hüten eine Person nochmals zu sehen, die gewisse Vorstellungen bei Ihnen rege machen nuß. —

Marwood (spöttisch täckelnd). Sie haben eine bessere Meinung von sich selbst als von mir. Wenn Sie es aber auch glauben, daß ich Ihretwegen untröstlich sein müßte, so sollten Sie es doch wenigstens ganz in der Stille glauben.

— Miß Sara soll gewisse Vorstellungen bei mir rege machen? Gewisse? D ja — aber keine gewisser als diese, daß das beste Mädchen oft den nichtswürdigsten Mann lieben kann.

Mellesont. Allerliebst, Marwood, allerliebst! Nun sind Sie gleich in der Versassung, in der ich Sie längst gern gewänscht hätte, ob es mir gleich, wie ich schon gesagt, sast lieber gewesen wäre, wenn wir einige gemeinschaftliche Hochachtung sür einander hätten behalten können. Doch vielleicht sindet sich diese noch, wenn nur das gährende Verz erst ausgebrauset hat. — Erlauben Sie, daß ich Sie einige Augenblicke allein lasse. Ich will Miß Sampson zu Ihnen holen.

## Fünfter Auftritt.

Marwood (indem fie um fich herum fieht).

Bin ich allein? — Kann ich unbemerkt einmal Atem schöpfen und die Muskeln des Gesichts in ihre natürsliche Lage sahren lassen? — Ich muß geschwind einmal in allen Mienen die wahre Marwood sein um den Zwang der Verstellung wieder aushalten zu können. — Wie hasse ich dich, niedrige Verstellung! Nicht weil ich die Aufrichtigkeit liebe, sondern weil du die armseligste Zuslucht der ohnmächtigen Kachsucht bist. Gewiß würde ich mich zu dir nicht herablassen, wenn mir ein Thrann seine Gewalt, oder der himmel seinen Blit anvertrauen wollte. — Doch wenn du mich nur zu meinem Zwecke bringst! — Der Ansang verspricht es; und Wellesont scheint noch

122

sicherer werden zu wollen. Wenn mir meine List gelingt. daß ich mit seiner Sara allein sprechen kann: so — Ja, so ift es doch noch sehr ungewiß, ob es mir etwas helsen wird. Die Wahrheiten von dem Mellefont werden ihr vielleicht nichts neues sein; die Verleumdungen wird sie vielleicht nicht glauben; und die Drohungen vielleicht verachten. Aber doch foll fie Wahrheit, Berleumdung und Drohungen von mir hören. Es ware schlecht, wenn sie in ihrem Gemüte ganz und gar keinen Stachel zurückließen. — Still! sie kommen. Ich bin nun nicht mehr Marwood; ich bin eine nichtswürdige Berftogene, die durch fleine Runftgriffe die Schande von sich abzuwehren sucht; ein getretener Wurm, ber sich frummt, und dem, der ihn getreten hat, wenigftens die Ferse gern verwunden möchte.

## Sediter Auftritt.

Sara. Mellefont. Marwood.

Sara. Ich freue mich, Lady, daß meine Unruhe vergebens gewesen ift.

Marwood. Ich danke Ihnen, Mig. Der Zufall war

zu flein, als daß er Sie hatte beunruhigen follen.

Mellefont. Lady will sich Ihnen empfehlen, liebste Sara.

Sara. So eilig, Ladh? Marwood. Ich kann es für die, denen an meiner Gege'nwart in London gelegen ist, nicht genug sein.

Sara. Sie werden boch heute nicht wieder aufbrechen?

Marwood. Morgen mit bem früheften.

Mellefont. Morgen mit dem frühesten, Lady? Sch

glaubte, noch heute.

Sara. Unsere Bekanntschaft, Ladh, fängt sich sehr im Borbeigehen an. Ich schmeichte mir, in Zukunft eines nähern Umganges mit Ihnen gewürdigt zu werden. Marwood. Ich bitte um Ihre Freundschaft, Miß.

Mellefont. Ich ftehe Ihnen bafür, liebfte Sara, daß diefe Bitte der Lady aufrichtig ist, ob ich Ihnen gleich voraus sagen muß, daß Sie einander ohne Zweifel lange nicht wieder sehen werden. Lady wird sich mit uns sehr felten an einem Orte aufhalten können - -

Marwood (beiseite). Wie fein!

Sara. Mellefont, das heißt mir eine fehr angenehme Hoffnung rauben.

Marwood. Ich werde am meisten dabei verlieren, glückliche Miß. Mellefont. Aber in der Tat, Laby, wollen Sie erft

morgen früh wieder fort? Marwood. Vielleicht auch eher. (Beiseite.) Es will noch

niemand tommen!

Mellefont. Auch wir wollen uns nicht lange mehr hier aufhalten. Nicht wahr, liebste Miß, es wird gut sein, wenn wir unserer Antwort ungesäumt nachfolgen? Sir William fann unfere Gilfertigfeit nicht übel nehmen.

## Siebenter Auftritt.

Betth. Mellefont, Sara. Marwoob.

Mellefont. Bas willft du, Betth?

Betty. Man verlangt Sie unverzüglich zu sprechen. 

Sara. Warum das, Mellefont? — Lady wird fo gutig

sein bis zu Ihrer Zurückfunft warten. Marwood. Verzeihen Sie, Miß; ich kenne meinen Better Mellefont, und will mich lieber mit ihm wegbegeben. Betty. Der Fremde, mein Herr. — Er will Sie nur

auf ein Wort sprechen. Er sagt, er habe keinen Augenblick

zu verfäumen -

Mellesont. Geh nur; ich will gleich bei ihm sein. — Ich vermute, Miß, daß es eine endliche Nachricht von dem Vergleiche sein wird, dessen ich gegen Sie gedacht habe. (Betty geht ab.)

Marwood (beiseite). Gute Bermutung!

Mellefont. Aber doch, Lady — — Marwood. Wenn Sie es denn befehlen — Miß, so

muß ich mich Ihnen — — Sara. Nein boch, Mellesont; Sie werden mir ja das Vergnügen nicht mißgönnen, Lady Solmes so lange unterhalten zu dürfen?

Mellefont. Sie wollen es, Miß? — —

Sara. Halten Sie sich nicht auf, liebster Mellesont, und kommen Sie nur balb wieber. Aber mit einem freubigern Gesichte, will ich wünschen; Sie vermuten ohne 3weisel eine unangenehme Nachricht. Lassen Sie sich nichts

anfechten; ich bin begieriger, zu feben, ob Sie allenfalls auf eine gute Art mich einer Erbschaft vorziehen können, als ich begierig bin, Sie in bem Besitze berselben zu wissen.

Mellefont. Ich gehorche. (Warnend.) Ladh, ich bin ganz gewiß den Augenblick wieder hier. (Geht ab.)

Marwood (beifeite). Glücklich!

#### Achter Auftritt. Sara. Marmoob.

Sara. Mein guter Mellefont fagt feine Soflichkeit manchmal mit einem gang falschen Tone. Finden Sie es nicht auch Lady? —

Marwood. Ohne Zweifel bin ich seiner Art schon allzu gewohnt, als daß ich so etwas bemerken könnte.

Sara. Wollen sich Laby nicht setzen? Marwood. Wenn Sie befehlen, Miß — (beiseite, indem sie sich seten.) Ich muß diesen Augenblick nicht ungebraucht borbeiftreichen laffen.

Sara. Sagen Sie mir, Lady, werbe ich nicht bas glucklichste Frauenzimmer mit meinem Mellefont werden?

Marwood. Wenn fich Mellefont in fein Glud zu finden weiß, so wird ihn Miß Sara zu der beneidenswürdigsten Mannspersonen machen. Aber — —

Sara. Ein Aber, und eine nachdenkliche Paufe, Laby -

Marwood. Ich bin offenherzig, Miß - -Sara. Und Dadurch unendlich schätbarer - -

Marwood. Offenherzig — nicht selten bis zur bedachtsamkeit. Mein Aber ift der Beweis davon. Un= Gin

fehr unbedächtiges Aber!

Sara. Ich glaube nicht, daß mich Lady durch diese Ausweichung noch unruhiger machen wollen. Es mag wohl eine graufame Barmbergigkeit fein, ein übel, das man zeigen könnte, nur argwohnen zu lassen.

Marwood. Nicht doch, Miß; Sie denken bei meinem Aber viel zu viel. Mellesont ist mein Anverwandter —

Sara. Desto wichtiger wird die geringste Ginwendung,

die Sie wider ihn zu machen haben.

Marwood. Aber wenn Mellefont auch mein Bruder wäre, fo muß ich Ihnen doch sagen, daß ich mich ohne Bebenken einer Person meines Geschlechts gegen ihn annehmen würde, wenn ich bemerkte, daß er nicht recht= schaffen genug an ihr handle. Wir Frauenzimmer sollten billig jebe Beleidigung die einer einzigen von uns er-wiesen wird, zu Beleidigungen des ganzen Geschlechts und zu einer allgemeinen Sache machen, an der auch die Schwester und Mutter des Schuldigen Anteil zu nehmen, sich nicht bebenfen müßten.

Sara. Diese Anmerkung - -

Marwood. Sft ichon bann und wann in zweifelhaften Fällen meine Richtschnur gewesen.
Sara. Und verspricht mir — Ich zittere —

Marwood. Rein, Miß; wenn Sie gittern wollen -Laffen Sie uns von etwas anderm fprechen - -

Sara. Graufame Labn!

Marwood. Es tut mir leid, daß ich verkannt werde. Ich wenigstens, wenn ich mich in Gedanken an Miß Sampson bettigeren, werte ich nicht in Gebanten an with Samps son senienigen geben wollte, mit bessen Schicksale ich das meinige auf ewig zu verbinden bereit wäre, als eine Wohltat ansehen.

Sara. Was wollen Sie, Lady? Kenne ich meinen Mellesont nicht schon? Glauben Sie mir, ich kenne ihn wie meine eigne Seele. Ich weiß, daß er mich liebt — —

Marwood. Und andre -

Sara. Geliebt hat. Auch das weiß ich. Hat er mich lieben follen, ebe er von mir etwas wußte? Rann ich bie einzige zu sein verlangen, die für ihn Reize genug gehabt hat? Muß ich mir es nicht selbst gestehen, daß ich mich, ihm zu gefallen, bestrebt habe? Ist er nicht liebenswürdig genug, daß er bei mehrern dieses Bestreben hat erwecken mussen? Und ist es nicht natürlich, wenn mancher dieses Bestreben gelungen ist?

Marwood. Sie verteidigen ihn mit eben der Site und fast mit eben den Gründen, mit welchen ich ihn schon oft verteidigt habe. Es ist kein Verbrechen, geliebt haben; noch viel weniger ist es eines, geliebt worden sein. Aber die Flatterhaftigkeit ist ein Verbrechen.

Nicht immer; benn oft, glaube ich, wird fie durch Die Gegenstände der Liebe entschuldigt, die es immer zu bleiben felten verdienen.

Marwood. Miß Sampsons Sittenlehre scheint nicht

die ftrengste zu fein.

Sara. Es ist mahr; die, nach der ich diejenigen zu richten pflege, welche es selbst gestehen, daß sie auf Frewegen gegangen sind, ift die strenaste nicht. Gie muß

es auch nicht sein. Denn hier kommt es nicht barauf an, die Schranken zu bestimmen, die uns die Tugend bei ber Liebe sett, sondern bloß darauf, die menschliche Schwachsheit zu entschuldigen, wenn sie in diesen Schranken nicht geblieben ist, und die daraus entstehenden Folgen nach den Regeln der Alugheit zu beurteilen. Wenn zum Exempel ein Mellefont eine Marwood liebt, und sie endlich verläßt, so ist dieses Berlassen in Bergleichung mit der Liebe selbst, etwas sehr gutes. Es ware ein Unglück, wenn er eine Lasterhafte beswegen, weil er sie einmal geliebt hat, ewig lieben müßte.

Marwood. Aber Miß, kennen Sie denn diese Marwood,

welche Sie so getrost eine Lasterhafte nennen? Sara. Ich kenne sie aus der Beschreibung des Melle-

font.

Marwood. Des Mellefont? Ist es Ihnen denn nie beigefallen, daß Mellefont in seiner eignen Sache nichts anders als ein sehr ungültiger Zeuge sein könne? Sara. Nun merke ich es erst, Ladh, daß Sie mich auf die Probe stellen wollen. Mellesont wird lächeln, wenn

Sie es ihm wieder sagen werden, wie ernsthaft ich mich

feiner angenommen.

Marwood. Berzeihen Sie, Miß; bon dieser Unterredung muß Mellefont nichts wieder erfahren. Sie benken zu ebel, als baß Sie, zum Danke für eine wohlgemeinte Warnung, eine Anverwandte mit ihm entzweien wollten, bie sich nur beswegen wider ihn erklärt, weil sie sein unwürdiges Versahren gegen mehr als eine der liebens= würdigsten Personen unseres Geschlechts so ansieht, als ob sie selbst darunter gelitten hätte.
Sara. Ich will niemand entzweien, Lady; und ich wünschte, daß es andre eben so wenig wollten.

Marwood. Soll ich Ihnen die Geschichte der Marwood

in wenig Worten erzählen?

Sara. Ich weiß nicht. — Aber doch ja, Ladn; nur wit dem Beding, daß Sie davon aufhören, sobald Mellesont zurück kommt. Er möchte denken, ich hätte mich aus eignem Triebe darnach erkundigt; und ich wollte nicht gern, daß er mir eine ihm so nachteilige Neubegierde zutrauen könnte. Marwood. Ich würde Miß Sampson um gleiche Vorsicht gebeten haben, wenn sie mir nicht zudor gestommen wäre. Er muß es auch nicht argwohnen können,

daß Marwood unfer Gefprach gewesen ift; und Gie werben

so behutsam sein, Ihre Maßregeln ganz in der Stille darnach zu nehmen. — Hören Sie nunmehr! — Marwood ist aus einem guten Geschlechte. Sie war eine junge Witwe, als sie Wellesont dei einer ihrer Freundinnen kennen sernte. Man sagt, es habe ihr weder an Schönheit noch an derzenigen Anmut gemangelt, ohne welche die Schönheit tot sein würde. Ihr guter Name war ohne Flecken. Sin einziges sehste ihr: — Vermögen. Alles was sie besessen seine hatte, — und es sollen ansehnliche Keichtstmer gewesen sein, — hatte sie für die Besreiung eines Mannes ausgeopfert, dem sie nichts in der Welt vorenthalten zu dürsen glaubte, nachdem sie ihm einmal ihr Herz und ihre Hand schenken wollen.

Sara. Wahrlich ein edler Zug, Ladh, von dem ich wollte, daß er in einem bessern Gemälbe prangte!

Marwood. Des Mangels an Bermögen ungeachtet, ward sie von Personen gesucht, die nichts eisriger wünschten, als sie glücklich zu machen. Unter diesen reichen und vornehmen Anbetern trat Melsesont auf. Sein Antrag war ernstlich, und der übersluß, in welchen er die Marwood zu setzen versprach, war das geringste, worauf er sich stützte. Er hatte es bei der ersten Unterredung weg, daß er mit keiner Sigennüßigen zu tun habe, sondern mit einem Frauenzimmer voll des zärtlichsten Gesühls, welches eine Hützte einem Palaste würde vorgezogen haben, wenn sie in sener mit einer geliebten, und in diesem mit einer gleichgültigen Verson hätte leben sollen.

Sara. Wieder ein Zug, den ich der Marwood nicht gönne. Schmeicheln Sie ihr ja nicht mehr, Ladh, oder ich möchte sie am Ende bedauern muffen.

Marwood. Mellesont war eben im Begriff, sich auf die seierlichste Art mit ihr zu verbinden, als er-Nachricht von dem Tode eines Betters bekam, welcher ihm sein ganzes Bermögen mit der Bedingung hinterließ, eine weitläusige Anverwandte zu heiraten. Hatte Marwood seinetwegen reichere Berbindungen ausgeschlagen, so wollte er ihr nunmehr an Großmut nichts nachgeben. Er war Willens, ihr von dieser Erbschaft eher nichts zu sagen, als dis er sich derselben durch sie würde verlustig gemacht haben.

— Nicht wahr, Miß, daß war groß gedacht?

Sara. D Lady, wer weiß es besser, als ich, daß Melle-

font das edelste Herz besitzt?

Marwood. Was aber tat Marwood? Sie ersuhr es unter der Hand, noch spät an einem Abende, wozu sich Mellesont ihretwegen entschlossen hätte. Mellesont kam des Morgens, sie zu besuchen, und Marwood war fort.

Sara. Wohin? Warum?

Marwood. Er fand nichts als einen Brief von ihr, worin sie ihm entdeckte, daß er sich keine Rechnung machen dürse, sie jemals wieder zu sehen. Sie läugne es zwar nicht, daß sie ihn liebe; aber eben deswegen könne sie sich nicht überwinden, die Ursache einer Tat zu sein, die er notwendig einmal bereuen müsse. Sie erlasse ihn seines Versprechens, und ersuche ihn ohne weiteres Bedenken durch die Vollziehung der in dem Testamente vorgeschriebenen Verbindung in den Vesitz eines Vermögens zu treten, welches ein Mann von Ehre zu etwas wichtigerm brauchen könne, als einem Frauenzimmer eine unüberlegte Schmeichelei damit zu machen.

Sara. Aber Lady, warum leihen Sie der Marwood so vortreffliche Gesinnungen? Lady Solmes kann derselben wohl fähig sein, aber nicht Marwood. Gewiß Marwood nicht.

Marwood. Es ist nicht zu verwundern, Miß, daß Sie wider sie eingenommen sind. — Mellesont wollte über den Entschluß der Marwood von Sinnen kommen. Er schickte überall Leute aus, sie wieder aufzusuchen, und endelich fand er sie.

Sara. Weil sie sich finden lassen wolkte, ohne Zweisel. Marwood. Keine bittere Glossen, Miß! Sie geziemen einem Frauenzimmer von einer sonst so sansten Denkungsart nicht. — Er sand sie, sag' ich; und sand sie unbeweglich. Sie wolkte seine Hand durchaus nicht annehmen, und alles was er von ihr erhalten konnte, war dieses, daß sie nach London zurückzukommen versprach. Sie wurden eins, ihre Vermählung so lange auszusehen bis die Anverwandte, des langen Verzögerns überdrüssisse, einen Vergleich vorzuschlagen gezwungen sei. Unterdessen konnte sich Marwood nicht wohl der täglichen Besuche des Mellesont entbrechen, die eine lange Zeit nichts, als ehrsurchtsvolle Besuche eines Liebhabers waren, den man in die Grenzen der Freundschaft zurückgewiesen hat. Aber wie unmöglich ist es, daß ein hitzges Temperament diese engen Grenzen nicht überschreiten sollte! Mellesont besitzt alles was uns eine Mannsperson

gefährlich machen fann. Niemand fann hiervon überzeugter fein, als Miß Sampson selbst.

Sara. Ach!

Marwood. Sie seufzen? Auch Marwood hat über ihre Schwachheit mehr als einmal geseufzet, und seufzet noch.

Sara. Benug, Lady, genug; Diefe Bendung, follte ich meinen, war mehr als eine bittere Gloffe, die Gie mir gu

untersagen beliebten.

Marwood. Ihre Absicht war nicht zu beleidigen, sondern blok die unglückliche Marwood Ihnen in einem Lichte zu zeigen, in welchem Sie am richtigsten von ihr urteilen könnten. — Rurg, die Liebe gab dem Mellefont die Rechte eines Gemahls; und Mellefont hielt es länger nicht für nötig, fie durch die Gefete gultig machen zu laffen. Wie glücklich ware Marwood, wenn fie, Mellefont und ber himmel, nur allein von ihrer Schande mußten! Wie gludlich, wenn nicht eine jammernde Tochter dasjenige der ganzen Welt entdeckte, mas sie vor sich selbst verbergen zu fönnen wünschte!

Bas sagen Sie, Lady? Eine Tochter — Marwood. Ja, Miß, eine unglückliche Tochter verliert

burch die Dazwischenkunft der Sara Sampson alle Hoffnung, ihre Eltern jemals ohne Abscheu nennen zu können.

Sara. Schreckliche Rachricht! Und Dieses hat mir Mellefont verschwiegen? — Darf ich es auch glauben,

Ladn?

Marwood. Sie dürfen sicher glauben, Miß, daß Ihnen

Mellefont vielleicht noch mehr verschwiegen hat.
Sara. Noch mehr? Was könnte er mir noch mehr verschwiegen haben?

Marwood. Dieses, daß er die Marwood noch liebt.

Sara. Sie toten mich, Lady!

Marwood. Es ist unglaublich, daß sich eine Liebe, welche länger als zehn Jahr gedauert hat, so geschwind verlieren könne. Sie kann zwar eine kurze Berfinsterung leiden; weiter aber auch nichts, als eine kurze Verfinsterung, aus welcher sie hernach mit neuem Glanze wieder hervorbricht. Ich könnte Ihnen eine Miß Oklaff, eine Miß Dorkas, eine Miß Moor und mehrere nennen, welche eine nach der andern ber Marwood einen Mann abspenftig zu machen drohten, von welchem sie sich am Ende auf das graufamste hintergangen sahen. Er hat einen gewissen Bunkt, über welchen er sich nicht bringen läßt, und sobald er diesen scharf in

das Gesicht bekommt, springt er ab. Gesett aber, Miß, Sie wären die einzige Glückliche, bei welcher sich alle Umsstände wider ihn erklärten; gesett Sie brächten ihn dahin, daß er seinen nunmehr zur Natur gewordenen Abscheu gegen ein förmliches Joch überwinden müßte; glaubten Sie wohl dadurch seines Herzens versichert zu sein?

Sara. Ich Unglückliche! Was muß ich hören!

Marwood. Nichts weniger. Alsbann würde er eben am allerersten in die Arme derjenigen zurückeilen, die auf seine Freiheit so eisersüchtig nicht gewesen. Sie würden seine Gemahlin heißen, und jene würde es sein.

Sara. Martern Sie mich nicht länger mit so schrecks lichen Borstellungen! Katen Sie mir vielmehr, Ladh, ich bitte Sie, raten Sie mir, was ich tun soll. Sie müssen ihn kennen. Sie müssen es wissen, durch was es noch etwa möglich ist, ihm ein Band angenehm zu machen, ohne welches auch die aufrichtigste Liebe eine unheilige Leidensschaft bleibt.

Marwood. Daß man einen Bogel fangen kann, Miß, bas weiß ich wohl. Aber daß man ihm seinen Käsig ansgenehmer, als daß freie Feld machen könne, daß weiß ich nicht. Mein Kat wäre also, ihn lieber nicht zu sangen, und sich den Berdruß über die vergebne Mühe zu ersparen. Begnügen Sie sich, Miß, an dem Vergnügen, ihn sehr nahe an Ihrer Schlinge gesehen zu haben; und weil Sie vorsaussehen können, daß er die Schlinge ganz gewiß zerreißen werde, wenn Sie ihn vollends hineinlockten, so schonen Sie Ihre Schlinge, und locken ihn nicht herein.

Sara. Ich weiß nicht, ob ich diefes tändelnde Gleichnis

recht verstehe, Laby -

Marwood. Wenn Sie verdrießlich darüber geworden sind, so haben Sie es verstanden. — Mit einem Worte, Ihr eigener Vorteil sowohl als der Vorteil einer andern, die Klugheit sowohl, als die Villigkeit können und sollen Miß Sampson bewegen, ihre Ansprüche auf einen Mann aufzugeben, auf den Marwood die ersten und stärksten hat. Noch stehen Sie, Miß, mit ihm so, daß Sie, ich will nicht sagen mit vieler Ehre, aber doch ohne öffentliche Schande von ihm ablassen können. Eine kurze Verschwindung mit einem Liebhaber ist zwar ein Fleck, aber doch ein Fleck, den die Zeit ausbleicht. In einigen Jahren ist alles verzgessen und es sinden sich für eine reiche Erbin noch immer

Mannspersonen, die es so genau nicht nehmen. Wenn Marwood in diesen Umständen wäre und sie brauchte, weder für ihre im Abzuge begrifsene Keize einen Gemahl, noch für ihre hilstose Tochter einen Vater, so weiß ich gewiß, Marwood würde gegen Miß Sampson großmütiger handeln, als Miß Sampson gegen die Marwood zu handeln schwierigkeiten macht.

schwierigkeiten macht.

Sara (indem sie unwillig ausseht). Das geht zu weit! Ist dieses die Sprache einer Anverwandten des Mellesont? — Wie unwürdig verrät man Sie, Wellesont! — Run merke ich es, Ladh, warum er Sie so ungern dei mir allein lassen wolke. Er mag es schon wissen, wie viel man von Ihrer Zunge zu fürchten habe. Eine giftige Zunge! — Ich rede dreist! Denn Ladh haben lange genug unanständig geredet. Wodurch hat Marwood sich eine solche Vorsprecherin erwerben können, die alle ihre Ersindungskraft ausbietet, mir einen blevdenden Roman von ihr auszudringen, und alle Rönke tonnen, die alle ihre Ersindungskraft ausbietet, mir einen blendenden Koman von ihr aufzudringen, und alle Känke anwendet, mich gegen die Kedlichkeit eines Mannes arg-wöhnisch zu machen, der ein Mensch, aber kein Ungeheuer ist? Ward es mir nur deswegen gesagt, daß sich Marwood einer Tochter von ihm rühme; ward mir nur deswegen diese und jene betrogene Miß genannt, damit man mir am Ende auf die empfindlichste Art zu verstehen geben könne, ich würde wohltun, wenn ich mich selbst einer verhärteten Buhsterin nachsette? lerin nachsette?

Marwood. Nur nicht so hitig, mein junges Frauen-zimmer! Eine verhärtete Buhlerin? — Sie brauchen, wahrscheinlicherweise, Worte, deren Kraft Sie nicht überlegt haben?

Sara. Erscheint sie nicht als eine solche, selbst in der Schilberung der Lady Solmes? — Gut, Lady; Sie sind ihre Freundin, ihre vertrauteste Freundin vielleicht. Ich sage dieses nicht als einen Vorwurf; denn es kann leicht in jage dieses nicht als einen Vorwurf; denn es kann leicht in der Welt nicht wohl möglich sein, nur lauter tugendhafte Freunde zu haben. Allein wie komme ich dazu, dieser Freundschaft wegen, so tief heradgestoßen zu werden? Wenn ich der Marwood Ersahrung gehabt hätte, so würde ich den Fehltritt gewiß nicht getan haben, der mich mit ihr in eine so erniedrigende Parallele setzt. Hätte ich ihn aber doch getan, so würde ich wenigstens nicht zehn Jahre darin verharrt sein. Es ist ganz etwas anders, auß Unwissenden und das Laster tressen, und ganz etwas anders, es kennen und demungeachtet mit ihm vertraulich werden. — Ach, Ladd, wenn Sie es wissten, was für Bere mas für Ges Lady, wenn Sie es wüßten, was für Reue, was für Ge=

wissensbiffe, was für Angst mich mein Frrtum gekostet! Mein Jrrtum, fag' ich; benn warum foll ich länger fo grausam gegen mich sein und ihn als ein Berbrechen be= trachten? Der Himmel selbst hört auf, ihn als ein solches angusehen; er nimmt die Strafe von mir und schenkt mir einen Vater wieder. — Ich erschrecke, Lady; wie ver= ändern sich auf einmal die Züge Ihres Gesichts? Sie glüben; aus dem starren Auge schreckt Wut und bes Mundes knirschende Bewegung. — Ach! wo ich Sie erzürnt habe. Lady, so bitte ich um Berzeihung. Ich bin eine empfind= liche Kärrin; was Sie gesagt haben, war ohne Zweifel so böse nicht gemeint. Bergessen Sie meine übereilung. Wodurch kann ich Sie befänstigen? Wodurch kann auch ich mir eine Freundin an Ihnen erwerben, so wie sie Marwood an Ihnen gefunden hat? Lassen Sie mich, Lady, lassen Sie mich fußfällig darum bitten - (indem fie niederfällt), um Ihre Freundschaft, Lady - und wo ich diese nicht erhalten tann, um die Gerechtigkeit wenigstens, mich und Marwood nicht in einen Rang zu fegen.

Marwood (die einige Schritte ftolz zurück tritt und die Sara liegen läßt). Diese Stellung der Sara Sampson ist für Marwood viel zu reizend, als daß sie nur unerkannt darüber frohlocken sollte. — Erkennen Sie, Miß, in mir die Marwood, mit der Sie nicht verglichen zu werden, die Marwood selbst

fußfällig bitten.

Sara (die voller Erschreden ausspringt und sich zitternd zurückziet). Sie, Marwood? — Ha! Nun erkenn' ich sie — nun erkenn' ich sie, die mörderische Ketterin, deren Dolche mich ein warnender Traum preißgab. Sie ist est! Flieh unglückliche Sara! Ketten Sie mich, Mellesont; retten Sie Ihre Geliebte! Und du, süße Stimme meines geliebten Vaters, erschalle! Wo schallt sie? wo soll ich auf sie zueilen? — hier? — da? — Hise, Mellesont! Hise, Betth! — Jett dringt sie mit tötender Faust auf mich ein! Hise! (Eilig ab.)

#### Meunter Auftritt.

Marwood. Was will die Schwärmerin? — D, daß sie wahr redete, und ich mit tötender Faust auf sie eindränge! Bis hierher hätte ich den Stahl sparen sollen, ich Törichte! Welche Wollust, eine Nebenbuhlerin in der freiwilligen Ersniedrigung zu unsern Füßen durchbohren zu können! — Was nun? — Ich bin entdeckt. Mellesont kann den Augens

blick hier sein. Soll ich ihn fliehen? Soll ich ihn er= warten? Ich will ihn erwarten, aber nicht müßig. Biel= leicht, daß ihn die glückliche List meines Bedienten noch lange genug aushält! — Ich sehe, ich werde gefürchtet. Warum folge ich ihr also nicht? Warum versuche ich nicht noch das letzte, das ich wider sie brauchen kann? Drohungen sind armselige Wassen: doch die Verzweissung verschmäht feine, so armselig sie sind. Gin schreckhaftes Mädchen, das betäubt und mit zerrütteten Sinnen schon vor meinem Namen flieht, kann leicht fürchterliche Worte für fürchter-liche Taten halten. Aber Mellefont? — Mellefont wird ihr wieder Mut machen und fie über meine Drohungen spotten sehren. Er wird? Bielleicht wird er auch nicht. Es wäre wenig in der West unternommen worden, wenn man nur immer auf den Ausgang gesehen hätte. Und bin ich auf den unglücklichsten nicht schon vorbereitet? — Der Dolch war für andere, das Gift ist sück im Serzen längst mit mir herumgetragen, wartet es hier, dem Herzen bereits nahe, auf den traurigen Dienst; hier, wo ich in bessern Zeiten die geschriebenen Schmeicheleien der Anbeter verbarg; für uns ein ebenso gewisses, aber nur langsameres Gift. -Wenn es doch nur bestimmt wäre, in meinen Abern nicht allein zu toben! Wenn es doch einem Ungetreuen — Was halte ich mich mit Wünschen auf? — Fort! Ich muß weder mich, noch sie zu sich selbst kommen lassen. Der will sich nichts wagen, der sich mit kaltem Blute wagen will. (Geht ab.)

# Fünfter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Das Zimmer ber Sara. Sara, fcwach in einem Lehnftuble. Betth.

Betty. Fühlen Sie nicht, Miß, daß Ihnen ein wenig beffer wird?

Sara. Beffer, Betty? — Wenn nur Mellefont wieder= kommen wollte. Du haft boch nach ihm ausgeschickt? Betty. Norton und der Wirt suchen ihn.

Sara. Norton ist ein guter Mensch, aber er ist hastig. Ich will durchaus nicht, daß er seinem Herrn meinetwegen Erobheiten sagen soll. Wie er es selbst erzählte, so ist Mellesont ja an allem unschuldig. — Nicht wahr, Betth,

du hältst ihn auch für unschuldig? — Sie kommt ihm nach; was kann er dasür? Sie tobt, sie raset, sie will ihn ersmorden. Siehst du, Betth? dieser Gesahr habe ich ihn aussgesett. Wer sonst als ich? — Und endsich will die böse Marwood mich sehen, oder nicht eher nach London zurücksehren. Konnte er ihr diese Kleinigkeit abschlagen? Bin ich doch auch oft begierig gewesen, die Marwood zu sehen. Mellesont weiß wohl, daß wir neugierige Geschöpfe sind. Und wenn ich nicht selbst darauf gedrungen hätte, daß sie dis zu seiner Zurücksunst bei mir verziehen sollte, so würde er sie wieder mit weggenommen haben. Ich würde sin unter einem falschen Namen gesehen haben, ohne zu wissen, daß sich sie gesehen hätte. Und vielleicht würde mir dieser kleine Betrug einmal angenehm gewesen sein. Kurz, alse Schuld ist mein. — Ie nun, ich din erschrocken; weiter din ich ja nichts! Die kleine Ohnmacht wollte nicht viel sagen. Du weißt wohl, Betth, ich din dazu geneigt.

Betty. Aber in fo tiefer hatte ich Mig noch nie ge-

sehen.

Sara. Sage es mir nur nicht. Ich werbe dir gutsperzigem Mädchen freilich zu schaffen gemacht haben.

Betty. Marwood selbst schien durch die Gefahr, in der Sie sich befanden, gerührt zu sein. So stark ich ihr auch anlag, daß sie sich nur sortbegeben möchte, so wollte sie doch das Zimmer nicht eher verlassen, als bis Sie die Augen ein wenig wieder aufschlugen und ich Ihnen die Arznei

einflößen fonnte.

Sara. Ich muß es wohl gar für ein Glück halten, daß ich in Ohnmacht gefallen bin. Denn wer weiß, was ich noch von ihr hätte hören müssen. Umsonst mochte sie mir gewiß nicht in mein Zimmer gesolgt sein. Du glaubst nicht, wie außer mir ich war. Auf einmal siel mir der schreckliche Traum von voriger Nacht ein und ich sloh als eine Unssinnige, die nicht weiß warum und wohin sie slieht. — Aber Mellesont kommt noch nicht. — Ach! —

Betty. Was für ein Uch, Miß? Was für Zuckungen? Gara. Gott! was für eine Empfindung war bieses —

Betty. Was ftößt Ihnen wieder zu?

Sara. Nichts, Betth. — Ein Stich! nicht ein Stich. Taufend feurige Stiche in einem! — Sei nur ruhig; es ist vorbei.

# Zweiter Auftritt.

Norton. Sara. Betth.

Norton. Mellefont wird den Augenblick hier fein. Sara. Nun, das ist gut, Norton. Aber wo hast du

ihn noch gefunden?

Norton. Ein Unbekannter hat ihn bis vor das Tor mit sich gelockt, wo ein Herr auf ihn warte, der in Sachen von der größten Wichtigkeit mit ihm sprechen musse. Nach langem Herumführen hat sich der Betrüger ihm von der Seite geschlichen. Es ist sein Unglück, wo er sich ertappen läßt; so wütend ist Mellesont.

Sara. Haft du ihm gefagt, was vorgegangen?

Rorton. Alles.

Sara. Aber mit einer Art - -

Norton. Ich habe auf die Art nicht benken können. Genug er weiß es, was für Angst Ihnen seine Unvorsichtigsteit wieder verursacht hat.

Sara. Nicht boch, Norton; ich habe mir fie felbst

verursacht. — —

Rorton. Warum foll Mellesont niemals unrecht haben?
— Kommen Sie nur, mein Herr; die Liebe hat Sie bereits entschuldigt.

#### Dritter Auftritt.

Mellefont, Norton, Sara, Betth.

Mellefont. Ach, Miß, wenn auch diese Ihre Liebe nicht wäre —

Sara. So wäre ich von uns beiden gewiß die Unglücklichste. Ift Ihnen in Ihrer Abwesenheit nur nichts verdrießlicheres zugestoßen, als mir, so bin ich vergnügt.

Mellefont. So gutig empfangen zu werden, habe ich

nicht verdient.

Sara. Berzeihen Sie es meiner Schwachheit, daß ich Sie nicht zärtlicher empfangen kann. Bloß Ihrer Zusfriedenheit wegen wünschte ich, mich weniger krank zu

fühlen.

Mellesont. Ha, Marwood, diese Verräterei war noch übrig! Der Nichtswürdige, der mich mit der geheimnis-vollsten Miene aus einer Straße in die andere, aus einem Binkel in den andern führte, war gewiß nichts anders, als ein Abgeschickter von ihr. Sehen Sie, liebste Miß, diese List wandte sie an, mich von Ihnen zu entsernen. Eine

plumpe List ohne Zweifel: aber eben weil sie plump war, war ich weit davon entfernt, sie dafür zu halten. Um-sonst muß sie so treulos nicht gewesen sein! Geschwind, Norton, geh in ihre Wohnung, laß sie nicht aus den Augen und halte sie so lange auf, bis ich nachkomme. Sara. Wozu dieses, Mellesont? Ich bitte für Mar-

monb.

Mellefont. Geh! (Norton geht ab.)

#### Bierter Auftritt. Sara. Mellefont, Betth.

Sara. Lassen Sie doch einen abgematteten Feind, der den letten fruchtlosen Sturm gewagt hat, ruhig abziehen. Ich würde ohne Marwood vieles nicht wissen -

Mellefont. Bieles? Was ist bas viele?

Sara. Bas Sie mir felbst nicht gesagt hätten, Mellefont. — Sie werden stutig? — Run wohl, ich will es wieder vergessen, weil Sie doch nicht wollen, daß ich es wiffen foll.

Mellefont. Ich will nicht hoffen, daß Sie etwas zu meinem Nachteile glauben werden, was keinen andern Grund hat, als die Eisersucht einer aufgebrachten Berleumderin.

Sara. Auf ein andermal hiervon! — Warum aber lassen Sie es nicht das erste sein, mir von der Gefahr zu sagen, in der sich Ihr kostbares Leben besunden hat? Ich, Mellesont, ich würde den Stahl geschliffen haben, mit dem Sie Marwood durchstoßen hätte

Mellefont. Diese Gefahr war so groß nicht. Marwood ward von einer blinden But getrieben, und ich war bei kaltem Blute. Ihr Angriff also mußte mißlingen — Wenn ihr ein anderer auf der Miß Sara gute Meinung von ihrem Mellesont nur nicht besser gelungen ift! Fast muß ich es fürchten — Nein, liebste Miß, verschweigen Sie mir es nicht länger, was Sie von ihr wollen erfahren haben.

Sara. Run wohl. — Wenn ich noch den geringsten Zweifel an Ihrer Liebe gehabt hatte, Mellefont, fo murbe mir ihn die tobende Marwood benommen haben. Sie muß es gewiß wissen, daß sie durch mich um das Kost= barfte gekommen fei; denn ein ungewiffer Berluft wurde

fie bedächtiger haben gehen laffen.

Mellefont. Balb werde ich also auf ihre blutdürstige Eifersucht, auf ihre ungestüme Frechheit, auf ihre treulose List einigen Wert legen müssen! — Aber, Miß, Sie wollen mir wieder ausweichen und mir dasjenige nicht entdecken —

Sara. Ich will es, und was ich sagte, war schon ein näherer Schritt dazu. Daß mich Mellesont also liebt, ist unwidersprechlich gewiß. Wenn ich nur nicht entdeckt hätte, daß seiner Liebe ein gewises Vertrauen sehle, welches mir ebenso schmeichelhaft sein würde, als die Liebe selbst. Kurz, liebster Mellesont — Warum muß mir eine plögliche Bestemmung das Keben so schwer machen? Ich werde es schon sagen müssen, ohne viel die behutsamste Wendung zu suchen, mit der ich es Ihnen sagen sollte. — Marwood erwähnte eines Pfandes, und der schwatzhafte Korton — Vergeben Sie es ihm nur — nannte mir einen Kamen; einen Ramen, Mellesont, welcher eine andre Zärtlichseit bei ihnen rege machen muß, als Sie gegen mich empssieden —

Mellesont. Ift es möglich? Hat die Unverschämte ihre eigne Schande bekannt? — Uch, Miß, haben Sie Mitleiden mit meiner Verwirrung. — Da Sie schon alles wissen, warum wollen Sie es auch noch aus meinem Munde hören? Sie soll nie vor Ihre Augen kommen die kleine Unglückliche, der man nichts vorwersen kann, als ihre Mutter.

nuitet.

Sara. Sie lieben sie also doch? —

Mellefont. Zu sehr, Miß, zu sehr, als daß ich es

leugnen follte.

Sara. Wohl! Mellesont. — Wie sehr liebe ich Sie, auch um dieser Liebe willen! Sie würden mich empfindslich beleidigt haben, wenn Sie die Sympathie Jhres Bluts, aus mir nachteiligen Bedenklichseiten, verläugnet hätten. Schon haben Sie mich dadurch beleidigt, daß Sie mir drohen, sie nicht vor meine Augen kommen zu lassen. Nein, Mellesont; es muß eine von den Versprechungen sein, die Sie mir vor den Augen des Höchsten angeloben, daß Sie Arabellen nicht von sich lassen wollen. Sie läuft Gesahr in den Händen ihrer Mutter ihres Baters unwürdig zu werden. Brauchen Sie Ihre Rechte über beide, und lassen sie mich an die Stelle der Marwood treten. Gönnen Sie mir das Glück, mir eine Freundin zu erziehen, die Ihnen ihr Leben zu danken hat; einen Mellesont meines Gesschlechts. Glückliche Tage, wenn mein Bater, wenn Sie,

wenn Arabella, meine kindliche Chrsurcht, meine vertrausliche Liebe, meine sorgsame Freundschaft um die Wette beschäftigen werden! Glückliche Tage! Aber ach! — sie sind noch sern in der Zukunst. — Doch vielleicht weiß auch die Zukunst nichts von ihnen, und sie sind bloß in meiner Begierde noch Glück! — Empfindungen, Mellesont, nie gefühlte Empfindungen wenden meine Augen in eine andre Aussicht! Eine dunkle Aussicht in ehrsurchtsvolle Schatten! — Wie wird mir? — (Indem sie die Sand vor's Gesicht hält.)

Mellefont. Welcher plögliche übergang von Bewunderung zum Schrecken! — Eile doch, Betth! Schaffe
doch Silfe! — Was fehlt Ihnen, großmütige Miß!
Himmlische Seele! Warum verdirgt mir diese neidische Hand
(indem er sie wegnimmt) so holde Blicke? — Ach, es sind Micnen, die den grausamsten Schmerz, aber ungern, verraten!
— Und doch ist die Hand neidisch, die mir diese Mienen
verbergen will. Soll ich Ihre Schmerzen nicht mit fühlen, Miß? Ich Unglücklicher, daß ich sie nur mitsühlen kann!
— Daß ich sie nicht allein sühlen soll! — So eise doch,
Betth —

Betty. Wohin foll ich eilen? -

Mellefont. Du siehst und fragst? — Nach Silfe! Sara. Bleib nur! — Es geht vorüber. Ich will Sie nicht wieder erschrecken, Mellesont.

Mellefont. Betty, was ift ihr geschehen? — Das sind

nicht bloße Folgen einer Ohnmacht. —

#### Fünfter Auftritt.

Norton. Mellefont. Sara. Betth.

Mellefont. Du kommst schon wieder, Norton? Recht gut! Du wirst hier nötiger sein.

Norton. Marwood ist fort - -

Mellefont. Und meine Flüche eilen ihr nach! — Sie ist fort? — Wohin? — Unglück und Tod und wo mögslich die ganze Sölle möge sich auf ihrem Wege sinden! Verzehrend Feuer donnre der Himmel auf sie herah, und unter ihr breche die Erde ein, der weiblichen Ungeheuer größtes zu verschlingen! — —

Norton. Sobald sie in ihre Wohnung zurückgekommen, hat sie sich mit Arabellen und ihrem Mädchen in den Wagen geworfen und die Pferde mit verhängtem Zügel bavon eilen lassen. Dieser versiegelte Zettel ist von ihr an Sie zurück geblieben.

Mellefont (indem er den Bettel nimmt). Er ist an mich. -

Soll ich ihn lesen, Miß?

Sara. Benn Sie ruhiger fein werden, Mellefont.

Wellesont. Ruhiger? Kann ich es werden, che ich mich an Marwood gerächt, und Sie, teuerste Miß, außer

Gefahr weiß?

Sara. Lassen Sie mich nichts von Rache hören. Die Rache ist nicht unser! — Sie erbrechen ihn doch? — Ach, Mellesont, warum sind wir zu gewissen Tugenden bei einem gesunden und seine Kräfte fühlenden Körper weniger, als bei einem siechen und abgematteten aufgelegt? Wie fauer werden Ihnen Gelaffenheit und Sanftmut, und wie unnatürlich scheint mir des Affekts ungeduldige Site! - -Behalten Sie den Inhalt nur für fich.

Mellefont. Was ist es für ein Geist, der mich Ihnen ungehorsam zu sein zwinget? Ich erbrach ihn wider

Willen, - wider Willen muß ich ihn lefen.

Sara (indem Mellefont vor fich lieft). Wie schlau weiß fich ber Mensch zu trennen, und aus seinen Leidenschaften ein bon sich unterschiedenes Wesen zu machen, dem er alles zur Last legen könne, was er bei kaltem Blute selbst nicht billigt — Mein Salz, Betth! Ich beforge einen neuen Schreck, und werde es nötig haben. — Siehst du, was der unglückliche Zettel für einen Eindruck auf ihn macht! — Mellefont! — Sie geraten außer sich! — Mellefont! - Gott! er erstarrt! - Sier, Bettn! Reiche ihm bas Salz! — Er hat es nötiger, als ich.

Mellefont (ber bie Betty bamit gurudftößt). Nicht näher, Un-

glückliche! — Deine Arzeneien find Gift! — Sara. Was fagen Sie? — Befinnen Sie fich! — Sie

berkennen fie!

Betty. Ich bin Betty, nehmen Sie doch.

Mellefont. Bünsche dir, Elende, daß du es nicht wärest! Eile! fliehe! ehe bu in Ermangelung des Schuldigern, das schuldige Opfer meiner Wut wirst!

Sara. Bas für Reden! — Mellefont, liebster Melle-

font -

Mellefont. Das lette "liebster Mellefont" aus diefem göttlichen Munde, und dann ewig nicht mehr! — Zu Ihren Füßen, Sara — (indem er sich niederwirst) — Aber was will ich zu Ihren Füßen? (und wieder aufspringt) Ent=

becken? Ich Ihnen entbecken? — Ja, ich will Ihnen entbecken, Miß, daß Sie mich hassen werden, daß Sie mich hassen müssen. — Sie sollen den Inhalt nicht ersahren; nein von mir nicht! — Aber Sie werden ihn ersahren.
— Sie werden — Was steht ihr noch hier, mußig und augehestet? Lauf Norton, bring' alle Arzte zusammen! Suche Hilfe, Betth! Laß die Hilfe so wirksam sein, als deinen Frrtum! — Mein! bleibt hier! Ich gehe selbst.

Sara. Wohin, Mellesont? Nach was für Hilfe? Von

welchem Brrtume reben Gie?

Mellesont. Göttliche Hisse, Sara; oder unmenschliche Rache! — Sie sind verloren, liebste Miß! Auch ich bin verloren! — Daß die Welt mit uns verloren wäre! —

## Sedifter Auftritt.

Sara, Norton, Betth.

Sara. Er ist weg? — Ich bin verloren? Was will er damit? Verstehst du ihn, Norton? — Ich bin krank, sehr krank; aber sehe das äußerste, daß ich sterben müsse: bin ich darum verloren? Und was will er denn mit dir, arme Betth? — Du ringst die Hände? Betrübe dich nicht; bu hast ihn gewiß nicht beleidigt; er wird sich wieder besinnen. — Hätte er mir doch gesolgt, und den Zettel nicht gelesen! Er konnte es ja wohl denken, daß er das letzte Gift der Marwood enthalten müsse.

Betty. Welche schreckliche Vermutung! - Nein! es

kann nicht sein; ich glaube es nicht. — Rorton (welcher nach ber Szene zugegangen). Der alte Bediente Ihres Baters, Miß —

Sara. Lag ihn hereinkommen, Norton!

### Siebenter Auftritt.

Baitwell, Sara, Betth. Rorton,

Sara. Es wird bich nach meiner Antwort verlangen, guter Baitwell. Sie ist fertig, bis auf einige Zeilen. — Aber warum so bestürzt? Man hat es dir gewiß ge= sagt, daß ich frank bin. Waitwell. Und noch mehr!

Sara. Gefährlich frank? - Ich schließe es mehr aus der ungestümen Angst des Mellefont, als daß ich es fühle. - Wenn du mit bem unvollendeten Briefe der ungluct-

lichen Sara an den unglücklichern Bater abreisen mußteft, Waitwell? Laß uns das beste hoffen! Willst du wohl bis morgen warten? Bielleicht sinde ich einige gute Augen= blide, dich abzusertigen. Fest möchte ich es nicht im Stande sein. Diese Hand hängt wie tot an der betäubten Seite. — Wenn der ganze Körper so leicht dahin stirbt, wie diese Elieder — Du bist ein alter Mann, Waitwell, und kannst von deinem letten Auftritte nicht weit mehr entfernt sein — Glaube mir, wenn das, was ich empfinde, Annäherungen des Todes sind, so sind demperungen des Todes so bitter nicht. — Ach! — Rehre dich nicht an dieses Ach! Ohne alle unangenehme Empfindung kann es freilich nicht abgehen. Unempfindlich konnte der Mensch nicht sein; unleidlich muß er nicht sein — Aber, Betth, warum hörst du noch nicht auf, dich so untröstlich zu bezeigen?

Betty. Erlauben Sie mir, Mig, erlauben Sie mir,

daß ich mich aus Ihren Augen entfernen barf.

Sara. Geh nur; ich weiß wohl, es ist nicht eines jeden Sache, um Sterbende zu sein. Waitwell soll bei mir bleiben. Auch du Korton, wirst mir einen Gefallen erweisen, wenn du dich nach deinem Herrn umsiehst. Ich sehne mich nach seiner Gegenwart. Betth (im Abgeben). Ach! Norton, ich nahm die Arznei

aus den Sänden der Marwood! -

# Achter Auftritt.

Baitwell, Sara.

Sara. Waitwell, wenn du mir die Liebe erzeigen und bei mir bleiben willst, so lag mich kein so wehmutiges Besicht seken. Du verstummst? — Sprich doch! Und wenn ich bitten darf, sprich von meinem Vater. Wiederhole mir alles, was du mir vor einigen Stunden tröstliches sagtest. Wiederhole mir, daß mein Vater versöhnt ist und mir vers geben hat. Wiederhole es mir und füge hinzu, daß der ewige himmlische Bater nicht grausamer sein könne. — Richt wahr, ich kann hierauf sterben? Wenn ich vor deiner Anfunft in diese Umstände gekommen ware, wie wurde es mit mir ausgesehen haben! Ich wurde verzweifelt sein, Waitwell. Mit bem Saffe desjenigen beladen aus der Belt zu gehen, der wider seine Natur handelt, wenn er uns haffen muß - was für ein Gedanke! Sag' ihm, daß ich in den 142 Dramen

lebhaftesten Empfindungen der Reue, Dankbarkeit und Liebe gestorben sei. — Sag' ihm — Ach! daß ich es ihm nicht selbst sagen soll, wie voll mein Herz von seinen Wohlstaten ist! Das Leben war die geringste derselben. Wie sehr wünschte ich den schmachtenden Rest zu seinen Füßen aufsgeben zu können!

Waitwell. Wünschen Sie wirklich, Miß, ihn zu sehen? Sara. Endlich sprichst du, um an meinem sehnlichsten Verlangen zu zweiseln.

Waitwell. Wo soll ich die Worte finden, die ich schon so lange suche? Eine plögliche Freude ist so gefährlich als ein plöglicher Schreck. Ich fürchte mich nur vor dem allzu gewaltsamen Eindrucke, den sein unvermuteter Anblick auf einen so gärtlichen Geist machen möchte.

Sara. Wie meinst du das? Wessen unvermuteter Un-

blick? -

Baitwell. Der gewünschte, Miß! — Fassen Sie sich!

#### Meunter Auftritt.

Sir William Sampson, Sara. Waitwell.

Sir William. Du bleibst mir viel zu lange, Waitwess. Ich muß sie sehen.

Sara. Bessen Stimme — — Sir William. Ach, mein Tochter!

Sara. Ach, mein Bater! — Hilf mir auf, Waitwell, hilf mir auf, baß ich mich zu seinen Füßen wersen kann. (Sie will aussichen und fällt aus Schwachheit in den Lehnstuhl zurück) Er ist es doch? Oder ist es eine erquickende Erscheinung, vom Himmel gesandt, gleich jenem Engel, der den Starken zustärken kam? — Segne mich, wer du auch seist, ein Bote des Höchsten, in der Gestalt meines Vaters, oder selbst mein Vater!

Sir William. Gott segne dich, meine Tochter! — Bleib ruhig. (Indem sie es nochmals versuchen will, vor ihm niederzusalen.) Ein andermal, bei mehrern Kräften, will ich dich nicht un=

gern mein gitterndes Knie umfaffen feben.

Sara. Jetzt, mein Bater, oder niemals. Bald werde ich nicht mehr sein! Zu glücklich, wenn ich noch einige Augenblicke gewinne, Ihnen die Empfindungen meines Herzen zu entbecken. Doch nicht Augenblicke, lange Tage, ein nochsmaliges Leben würde erfordert, alles zu sagen, was eine schuldige, eine reuende, eine gestrafte Tochter, einem bes

leidigten, einem großmütigen, einem gartlichen Bater fagen

tann. Mein Fehler, Ihre Bergebung - -

Sir William. Mache dir aus einer Schwachheit feinen Vorwurf, und mir aus einer Schuldigkeit kein Verdienst. Wenn du mich an mein Vergeben erinnerst, so erinnerst du mich auch daran, daß ich damit gezaudert habe. Warum bergab ich dir nicht gleich? Warum sette ich dich in die Notwendigkeit, mich zu fliehen? Und noch heute, da ich dir schon vergeben hatte, was zwang mich, erst eine Antwort von dir zu erwarten? Jett könnte ich dich schon einen Tag wieder genoffen haben, wenn ich sogleich beinen Umarmungen zugeeilt ware. Ein heimlicher Unwille mußte in einer der verborgensten Falten des betrogenen Bergens qurückgeblieben sein, daß ich vorher deiner fortdauernden Liebe gewiß sein wollte, ehe ich dir die meinige wieder schenkte. Soll ein Vater so eigennützig handeln? Sollen wir nur die lieben, die uns lieben? Table mich, liebste Sara, table mich; ich sah mehr auf meine Freude an dir, als auf dich felbft. - Und wenn ich fie verlieren follte, diese Freude? - aber wer fagt es benn, daß ich sie verlieren foll? Du wirst leben, du wirst noch lange leben! Entschlage dich aller schwarzen Gedanken. Mellefont macht die Gefahr größer als fie ift. Er brachte das ganze Saus in Aufruhr, und eilte felbst Arzte aufzusuchen, die er in diesem armseligen Flecken vielleicht nicht finden wird. Ich fah feine stürmische Unaft, seine hoffnungslofe Betrübnis, ohne von ihm gesehen zu werden. Nun weiß ich es, daß er dich aufrichtig liebt; nun gonne ich dich ihm. Sier will ich ihn erwarten und beine Sand in seine Sand legen. Bas ich sonst nur gedrungen getan hätte, tue ich nun gern, da ich sehe, wie teuer du ihm bist. — Ist es wahr, daß es Marwood selbst gewesen ist, die dir dieses Schrecken verursacht hat? So viel habe ich aus den Rlagen deiner Betty verftehen können und mehr nicht. — Doch was forsche ich nach den Ursachen beiner Unpäßlichkeit, da ich nur auf die Mittel ihr abzuhelfen bedacht sein sollte. Ich sehe, du wirst von Augenblick zu Augenblick schwächer, ich seh' es und bleibe hilflos stehen. Was foll ich tun, Waitwell? Wohin foll ich laufen? Was foll ich daran wenden? mein Bermögen? mein Leben? Sage boch!

Sara. Befter Bater, alle Hilfe wurde vergebens fein. Auch die unschätharfte wurde vergebens fein, die Sie mit

Ihrem Leben für mich erkaufen wollten.

#### Behnter Auftritt.

Mellefont. Sara, Sir Billiam, Baitwell,

Mellefont. Ich wag' es, den Fuß wieder in dieses Bimmer zu seten? Lebt fie noch?

Sara. Treten Sie näher, Mellefont. Mellefont. Ich follt' Ihr Angesicht wiedersehen? Nein, Miß; ich fomme ohne Troft, ohne Silfe gurud. Die Berzweiflung allein bringt mich zurück. — Aber wen feh' ich? Sie, Sir? Unglücklicher Vater! Sie sind zu einer schrecklichen Szene gekommen. Warum kamen Sie nicht eber? Sie tommen zu spät, Ihre Tochter zu retten! Aber - nur getroft! - sich gerächt zu sehen, dazu sollen Sie nicht zu fpat gekommen fein!

Gir William. Erinnern Sie sich, Mellefont, in diesem Augenblicke nicht, daß wir Feinde gewesen sind! Wir sind es nicht mehr, und wollen es nie wieder werden. Erhalten Sie mir nur eine Tochter, und Sie sollen sich selbst eine

Gattin erhalten haben.

Mellesont. Machen Sie mich zu Gott, und wiederholen Sie dann Ihre Forderung. — Ich habe Ihnen, Miß, schon zu viel Unglück zugezogen, als daß ich mich bedenken bürfte, Ihnen auch das lette anzukundigen; Sie muffen fterben. Und wissen Sie, durch wessen Sand Sie sterben?

Sara. Ich will es nicht wissen, und es ist mir schon

zu viel, daß ich es argwohnen fann.

Mellefont. Sie muffen es wiffen, denn wer konnte mir dafür stehen, daß Sie nicht falsch argwöhnten? Dies schreibt Marwood. (Er lieft.) "Wenn Gie diesen Zettel lesen werden, Mellefont, wird Ihre Untreue in dem Anlasse derselben schon bestraft sein. Ich hatte mich ihr entdeckt, und vor Schrecken war sie in Dhnmacht gefallen. Betty gab sich alle Mühe, sie wieder zu sich selbst zu bringen. Ich ward gewahr, daß sie ein Kordialpulver beiseite legte, und hatte ben glücklichen Ginfall, es mit einem Giftpulver zu vertauschen. Ich stellte mich gerührt und dienstfertig und machte es selbst zurecht. Ich sah es ihr geben und ging triumphierend fort. Kache und Wut haben mich zu einer Mörderin gemacht; ich will aber keine von den gemeinen Mörderinnen sein, die sich ihrer Tat nicht zu rühmen wagen. Ich bin auf bem Wege nach Dover; Gie konnen mich verfolgen, und meine eigne Sand wider mich zeugen laffen. Romme ich unverfolgt in den Hafen, so will ich Arabellen unverlett zurücklaffen. Bis dahin aber werde ich fie als

einen Geisel betrachten. Marwood." — Nun wissen Sie alles, Miß. Hier, Sir, verwahren Sie dieses Papier. Sie müssen die Mörderin zur Strase ziehen lassen, und dazu ist es Ihnen unentbehrlich. — Wie erstarrt er dasteht! Sara. Geben Sie mir dies Papier, Mellesont. Ich

will mich mit meinen Augen überzeugen. (Er gibt es ihr und sie sieht es einen Augenblick an.) Werde ich so viel Kräfte noch

haben? (Sie zerreißt es)

Mellefont. Bas machen Sie, Miß!

Sara. Marwood wird ihrem Schicksale nicht entgehen; aber weder Sie, noch mein Bater sollen ihre Ankläger werden. Ich sterbe, und vergeb' es der Hand, durch die mich Gott heimsucht. — Ach mein Bater, welcher finstere Schmerz hat sich Ihrer bemächtigt? — Noch liebe ich Sie, Melle= font, und wenn Sie lieben ein Berbrechen ift, wie schuldig werbe ich in jener Welt erscheinen! — Wenn ich hoffen bürfte, liebster Bater, daß Sie einen Sohn, anstatt einer Tochter, annehmen wollten! Und auch eine Tochter wird Ihnen mit ihm nicht fehlen, wenn Sie Arabellen dafür erfennen wollen. Sie muffen Sie gurudholen, Mellefont; und die Mutter mag entfliehen. — Da mich mein Bater liebt, warum foll es mir nicht erlaubt sein, mit seiner Liebe als mit einem Erbteil umzugehen? Ich vermache diese väter= liche Liebe Ihnen und Arabellen. Reden Sie dann und wann mit ihr von einer Freundin, aus deren Beifpiele sie gegen alle Liebe auf ihrer Hut zu sein lerne. — Den letten Segen, mein Bater! — Wer wollte die Fügungen des Höchsten zu richten wagen? — Tröste deinen Herrn, Waitwell. Doch auch du stehst in einem trostlosen Kummer vergraben, der du in mir weder Geliebte noch Tochter verlierst? -

Sir Billiam. Wir sollten dir Mut einsprechen, und bein sterbendes Auge spricht ihn uns ein. Nicht mehr meine irdische Tochter, schon halb ein Engel, was vermag der Segen eines wimmernden Vaters auf einen Geist, auf welchen alle Segen des himmels herabströmen? Laß mir einen Strahl des Lichtes, welches dich über alles Menschliche so weit erhebt. Oder bitte Gott, den Gott, der nichts so gewiß als die Bitten eines frommen Sterbenden erhört, bitte ihn, daß dieser Tag auch der letzte meines Lebens sei.

Sara. Die bewährte Tugend muß Gott der Welt lange zum Beispiele lassen, und nur die schwache Tugend, die allzu vielen Prüfungen vielleicht unterliegen würde, hebt er 146 Dramen

plöglich aus den gefährlichen Schranken. — Wem fließen diese Tränen, mein Vater? Sie fallen als seurige Tropfen auf mein Herz! und doch — doch sind sie mir minder schrecklich, als die stumme Verzweislung. Entreißen Sie sich ihr, Mellesont! — Mein Auge bricht. — Dies war der letzte Seufzer! — Noch denke ich an Betth, und verstehe nun ihr ängstliches Händeringen. Das arme Mädchen! Daß ihr ja niemand eine Unvorsichtigkeit vorwerse, die durch ihr Herz ohne Falsch, und also auch ohne Argwohn der Falscheit entschuldigt wird. — Der Augenblick ist da!

Mellefont — mein Bater —

Mellefont. Sie stirbt! - Ach! diese falte Sand noch einmal zu fuffen (indem er zu ihren Gugen faut.) - Nein, ich will es nicht magen, sie zu berühren. Die gemeine Sage schreckt mich, daß der Körper eines Erschlagenen durch die Berührung seines Mörders zu bluten anfange. Und wer ist ihr Mörder? Bin ich es nicht mehr, als Marwood? (Steht aus.) — Nun ist sie tot, Sir; nun hört sie uns nicht mehr; nun verfluchen Sie mich! Laffen Sie Ihren Schmerz in verdiente Bermunschungen aus! Es muffe keine mein Saupt verfehlen, und die gräßlichste derfelben muffe geduppelt erfüllt werden! — Was schweigen Sie noch? Sie ist tot; sie ist gewiß tot! Nun bin ich wieder nichts als Mellesont. Ich bin nicht mehr der Geliebte einer zärtlichen Tochter, die Sie in ihm zu schonen Ursache hätten. — Was ist das? Ich will nicht, daß Sie einen barmherzigen Blick auf mich werfen sollen! Das ist Ihre Tochter! Ich bin ihr Verführer! Denken Sie nach, Sir! — Wie soll ich Ihre Wut besser reizen? — Diese blühende Schönheit, über die Sie allein ein Recht hatten, ward wider Ihren Willen mein Raub! Meinetwegen vergaß sich diese uner= fahrene Tugend! Meinetwegen riß sie sich aus den Armen eines geliebten Baters! Meinetwegen mußte sie sterben!
— Sie machen mich mit Ihrer Langmut ungeduldig, Sir! Lassen Sie mich es hören, daß Sie Bater sind.

Sir William. Ich bin Vater, Mellefont, und bin es zu sehr, als daß ich den letten Willen meiner Tochter nicht verehren sollte. — Laß dich umarmen, mein Sohn,

den ich teurer nicht erkaufen konnte!

Mellefont. Richt so, Sir! Diese Heilige besahl mehr, als die menschliche Natur vermag! Sie können mein Vater nicht sein. — Sehen Sie, Sir (indem er den Dolch aus dem Busen zieht), dieses ist der Dolch, den Marwood heute auf mich zuckte.

Ru meinem Unglücke mußte ich sie entwaffnen. Wenn ich als das schuldige Opfer ihrer Eifersucht gefallen wäre, so lebte Sara noch. Sie hätten Ihre Tochter noch, und hätten sie ohne Mellefont. Es steht bei mir nicht, das Geschehene ungeschehen zu machen; aber mich wegen bes Geschehenen zu strafen — das steht bei mir! (Er ersticht sich und fällt an dem Stuble ber Sara nieber.)

Sir William. Halt ihn, Waitwell! - Bas für ein neuer Streich auf mein gebeugtes Saupt! - D! wenn bas

britte hier erkaltende Berg das meine wäre!

Mellefont (sterbenb). Ich fühl' es, — daß ich nicht fehl-gestoßen habe! — Wollen Sie mich nun ihren Sohn nennen, Sir, und mir als diefem die Band bruden, fo fterb' ich qufrieden. (Sir William umarmt ihn.) — Sie haben von einer Arasbella gehört, für die die sterbende Sara Sie bat. Ich würde auch für fie bitten - aber fie ift der Marwood Rind fowohl, als meines. - Was für fremde Empfindungen ergreifen mich! Gnade! o Schöpfer, Gnade! -

Gir William. Wenn fremde Bitten jest fraftig find, Baitwell, so lagt uns ihm diese Gnade erbitten helfen! Er stirbt! Ach, er war mehr unglücklich, als lasterhaft. — —

### Elfter Auftritt.

Norton. Die Borigen.

Norton. Arzte, Sir. —
Sir William. Wenn sie Wunder tun können, so laß sie hereinkommen! — Laß mich nicht länger, Waitwell, bei diesem tötenden Anblicke verweilen. Ein Grab soll beide umschließen. Komm schleunige Anstalt zu machen, und dann laß uns auf Arabellen denken. Sie sei, wer sie sei: Sie ist ein Bermächtnis meiner Tochter.

Sie geben ab und ber Borbana fällt.



# Minna von Barnhelm

oder das Soldatenglück. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen.

Berfertigt im Jahre 1763.

#### Berfonen:

Major von Tellheim, verabschiedet. Minna von Barnhelm. Graf von Bruchsall, ihr Oheim. Franciska, ihr Mädchen. Just, Bedienter des Majors. Paul Werner, gewesener Wachtmeister des Majors. Der Wirt. Eine Dame in Trauer.

Eine Dame in Trauer

Ein Feldjäger.

Riccaut de la Marliniere.

Die Szene ist abwechselnd in dem Saale eines Wirkshauses und einem daran stoßenden Zimmer.

## Erster Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Just fist in einem Binkel, schlummert, und rebet im Traume.

Schurke von einem Wirt! Du, und? — Frisch, Bruder! — Schlage zu, Bruder! (Er bolt aus und erwacht durch die Bewegung.) He da, schon wieder? Ich mache kein Auge zu, so schlage ich mich mit ihm herum. Hätte er nur erst die Hälste von allen den Schlägen! — Doch sieh, es ist Tag! Ich muß nur bald meinen armen Herrn aussuchen. Mit meinem Willen soll er keinen Fuß mehr in das versmaledeite Haus setzen. Wo wird er die Nacht zugebracht haben?

#### Ameiter Auftritt. Der Birt. Suft.

Der Wirt. Guten Morgen, Berr Just, guten Morgen! Ei, schon fo früh auf? Dber foll ich fagen: noch fo fpat auf?

Just. Sage Er, was Er will.

Der Wirt. Ich fage nichts, als guten Morgen, und das verdient doch wohl, daß Berr Rust großen Dank da= rauf fagt? Juit. Großen Dank!

Der Wirt. Man ift verdrieglich, wenn man feine ge= hörige Ruhe nicht haben fann. Bas gilt's, ber Berr Major ist nicht nach Saufe gekommen, und Er hat hier auf ihn gelauert?

Just. Bas ber Mann nicht alles erraten fann!

Der Wirt. Ich vermute, ich vermute. Suit (fehrt fich um und will geben). Gein Diener! Der Wirt (halt ihn). Nicht boch, Berr Guft!

Juft. Run gut; nicht Sein Diener!

Der Wirt. Ei, Herr Just! Ich will doch nicht hoffen, Herr Just, daß er noch von gestern her böse ist? Wer wird feinen Born über Racht behalten?

Juft. Ich; und über alle folgenden Rächte.

Der Wirt. Ift bas driftlich?

Just. Ebenso driftlich, als einen ehrlichen Mann, der nicht gleich bezahlen fann, aus dem Saufe ftogen, auf die Strafe werfen.

Der Wirt. Pfui, wer konnte fo gottlos fein?

Just. Ein driftlicher Gastwirt. - Meinen Berrn! fo

einen Mann! so einen Offizier!

Der Wirt. Den hatte ich aus dem Sause gestogen? auf die Straße geworfen? Dazu habe ich viel zu viel Achtung für einen Offizier, und viel zu viel Mitleid mit einem abgedankten! Ich habe ihm aus Rot ein ander Rimmer einräumen muffen. - Dente Er nicht mehr baran, Berr Just. (Er ruft in die Szene.) Holla! - Ich will's auf andere Beise wieder aut machen. (Ein Junge tommt.) Bring ein Gläschen; Berr Just will ein Gläschen haben, und was autes!

Juft. Mache Er sich keine Mühe, Herr Wirt. Der Tropfen foll zu Gift werden, den - Doch ich will nicht

schwören; ich bin noch nüchtern.

150 Dramen

Der Wirt (zu bem Jungen, ber eine Flasche Liqueur und ein Glas bringt). Gib her; geh! — Nun, Herr Just; was ganz vortreffliches; stark, lieblich, gefund. (Er füllt und reicht ihm zu.) Das kann einen überwachten Magen wieder in Ordnung bringen!

Just. Bald dürfte ich nicht! — — Doch warum soll ich meiner Gesundheit seine Grobheit entgelten lassen? —

(Er nimmt und trinkt.)

Der Wirt. Wohl bekomm's, Herr Just!

Just (indem er das Gläschen wieder zurückgibt). Nicht übel! — Aber, herr Wirt, Er ist doch ein Grobian!

Der Wirt. Nicht doch, nicht doch! - Geschwind noch

eins; auf einem Bein ist nicht gut steben.

Juft (nadbem er getrunken). Das muß ich fagen: gut, fehr

gut! — Selbst gemacht, Herr Wirt? —

Der Birt. Behüte! veritabler Danziger! cchter, dop=

pelter Lachs!

Just. Sieht Er, Herr Wirt; wenn ich heucheln könnte, so würde ich für so was heucheln; aber ich kann nicht; es muß raus — Er ist doch ein Grobian, Herr Wirt!

Der Wirt. In meinem Leben hat mir das noch niemand gesagt. — Noch eins, Herr Just; aller guten Dinge

find drei!

Just. Meinetwegen! (Er trinkt). Gut Ding, wahrlich gut Ding! — Aber auch die Wahrheit ist gut Ding. — Herr Wirt, Er ist doch ein Grobian!

Der Wirt. Wenn ich es wäre, würde ich das wohl fo

mit anhören?

Juft. D ja, denn felten hat ein Grobian Galle.

Der Wirt. Nicht noch eins, Herr Just? Gine vier-

fache Schnur hält doch beffer.

Just. Nein, zu viel ist zu viel! Und was hilft's Ihm, Herr Wirt? Wis auf den letzten Tropsen in der Flasche würde ich bei meiner Rede bleiben. Pfui, Herr Wirt; so guten Danziger zu haben und so schlechte Mores!— Einem Manne, wie meinem Herrn, der Jahr und Tag bei Ihm wohnt, von dem Er schon so manchen schlen schlen schler schuldig geblieben ist; weil er ein paar Monate her nicht prompt bezahlt, weil er nicht mehr so viel ausgehen läßt,— in der Abwesenheit das Zimmer auszuräumen!

Der Wirt. Da ich aber das Zimmer notwendig branchte? da ich voraus sah, daß der Herr Major es selbst gutwillig würde geräumt haben, wenn wir nur lange auf seine Zurückunst hätten warten können? Sollte ich denn so eine fremde Herrschaft wieder von meiner Türe wegsahren lassen? Sollte ich einem andern Wirte so einem Verdienst mutwillig in den Rachen jagen? Und ich glaube nicht einmal, daß sie sonst wo untergekommen wäre. Die Wirtshäuser sind jetzt alle stark besetzt. Sollte eine so junge, schöne, liebenswürdige Dame auf der Straße bleiben? Dazu ist Sein Herr viel zu galant! Und was verliert er denn dabei? Habe ich ihm nicht ein anderes Zimmer dassür eingeräumt?

Just. Hinten an dem Taubenschlag; die Aussicht zwischen

des Nachbars Feuermauern -

Der Wirt. Die Aussticht war wohl sehr schön, ehe sie der verzweiselte Nachbar verbaute. Das Zimmer ist doch sonst galant und tapeziert —

Juft. Gewesen!

Der Wirt. Nicht doch, die eine Wand ist es noch. Und Sein Stübchen darneben, Herr Just; was fehlt dem Stübchen? Es hat einen Kamin, der zwar im Winter ein wenig raucht —

Just. Aber doch im Sommer recht hübsch läßt. — Herr,

ich glaube gar, Er veriert uns noch obendrein? Der Birt. Ru, nu, Herr Just, Herr Just —

Just. Mache Er Herr Justen ben Kopf nicht warm,

Der Wirt. Ich macht' ihn warm? der Danziger tut's! Just. Einen Offizier, wie meinen Herrn! Oder meint Er, daß ein abgedankter Offizier nicht auch ein Offizier ist, der Ihm den Hals brechen kann? Warum waret ihr benn im Kriege so geschmeibig, ihr Herren Wirte? Warum war denn da jeder Offizier ein würdiger Mann, und jeder Soldat ein ehrlicher, braver Kerl? Macht euch das bischen Frieden schon so übermütig?

Der Wirt. Was ereisert Er sich nun, Berr Just?

Juft. Ich will mich ereifern.

#### Dritter Auftritt.

b. Tellheim. Der Wirt. Juft.

v. Tellheim (im hineintreten). Just!

Just (in der Meinung, daß ihn der Wirt nenne). Just? — Sobekannt sind wir? —

b. Tellheim. Juft!

Just. Ich dächte, ich wäre wohl Herr Just für Jhn! Der Wirt (der den Major gewahr wird). St! st! H. Herr, Herr, Herr Just — sehe Er sich doch um; Sein Herr —

b. Tellheim. Just, ich glaube du zankst? Was habe ich

dir befohlen?

Der Wirt. D, Ihro Gnaden! zanken? Da sei Gott vor! Ihr unterkänigster Knecht sollte sich unterstehen mit einem, der die Gnade hat, Ihnen anzugehören, zu ganken?

Juft. Wenn ich ihm doch eins auf den Rakenbuckel

geben dürfte! -

Der Wirt. Es ist wahr, Herr Just spricht für seinen Herrn, und ein wenig higig. Aber daran tut er recht; ich schäße ihn um so viel höher; ich liebe ihn darum. —

Just. Daß ich ihm nicht die Zähne austreten soll!

Der Wirt. Nur schabe, daß er sich umsonst erhigt. Denn ich bin gewiß versichert, daß Ihro Gnaden keine Ungnade deswegen auf mich geworfen haben, weil — die Not mich notwendig —

v. Tellheim. Schon zu viel, mein Herr! Ich bin Ihnen schuldig; Sie räumen mir in meiner Abwesenheit das Zimmer auß; Sie müssen bezahlt werden; ich muß wo anders unter-

zukommen suchen. Sehr natürlich!

Der Wirt. Wo anders? Sie wollen ausziehen, gnädiger Herr? Ich unglücklicher Mann! ich geschlagener Mann! Nein, nimmermehr! Eher muß die Dame das Quartier wieder räumen. Der Herr Major kann ihr, will ihr sein Zimmer nicht lassen; das Zimmer ist sein; sie muß fort; ich kann ihr nicht helsen. — Ich gehe, gnädiger Herr —

v. Tellheim. Freund, nicht zwei dumme Streiche für einen! Die Dame muß in dem Besitze des Zimmers

bleiben —

Der Birt. Und Ihro Enaden sollten glauben, daß ich aus Mißtrauen, aus Sorge für meine Bezahlung — —? Als wenn ich nicht wüßte, daß mich Ihro Gnaden bezahlen können, so bald Sie nur wollen. — — Das verssiegelte Beutelchen, — fünshundert Taler Louisd'or steht darauf, — welches Ihro Gnaden in dem Schreibpultestehen gehabt, — ist in guter Verwahrung.

v. Tellheim. Das will ich hoffen; so wie meine übrigen Sachen. — Just soll sie in Empfang nehmen, wenn er Ihnen

die Rechnung bezahlt hat. — —

Der Wirt. Wahrhaftig, ich erschraf recht, als ich das Beutelchen sand. — Ich habe immer Ihro Gnaden für einen ordentlichen und vorsichtigen Mann gehalten, der sich niemals ganz ausgibt. — — Aber dennoch — — wenn ich bar Geld in dem Schreibpulte vermutet hätte — —

v. Tellheim. Bürden Sie höslicher mit mir verfahren sein. Ich verstehe Sie. — Gehen Sie nur, mein Herr; saffen Sie mich; ich habe mit meinem Bedienten zu

sprechen. — —

Der Wirt. Aber, gnädiger Berr --

v. Tellheim. Komm Just, der Herr will nicht erlauben, daß ich dir in seinem Hause sage, was du tun sollst. — —

Der Wirt. Ich gehe ja schon, gnädiger Herr! - Mein

ganzes haus ift zu Ihren Diensten.

## Bierter Auftritt.

b. Tellheim. Juft.

Suft (der mit dem Fuße stampst und dem Birte nachspudt). Pfui! v. Tellheim. Was gibt's?

Juft. Ich ersticke vor Bosheit.

v. Tellheim. Das wäre so viel als an Bollblütigkeit.
Just. Und Sie, — Sie erkenne ich nicht mehr, mein Herr. Ich sterbe vor Ihren Augen, wenn Sie nicht der Schutzengel dieses hämischen unbarmherzigen Rackers sind!
Trot Galgen und Schwert und Rad hätte ich ihn — hätte ich ihn mit diesen Händen erdrosseln, mit diesen Zähnen zerreißen wollen. —

b. Tellheim. Beftie.

Juft. Lieber Bestie, als so ein Mensch!

v. Tellheim. Was willst du aber?

Just. Ich will, daß Sie es empfinden sollen, wie fehr man Sie beleibigt.

v. Tellheim. Und bann?

Just. Daß Sie sich rächten. — Nein, der Kerl ist Ihnen

zu gering. —

v. Tellheim. Sondern, daß ich es dir auftrüge, mich zu rächen? Das war von Anfang mein Gedanke. Er hätte mich nicht wieder mit Augen sehen und seine Bezahlung aus deinen Händen empfangen sollen. Ich weiß, daß du eine Hand voll Geld mit einer ziemlich verächtlichen Miene hinwerfen kannst.

154

Just. So? eine vortreffliche Rache! -

v. Tellheim. Aber die wir noch verschieben müssen. Ich habe keinen Heller bares Geld mehr! ich weiß auch keines aufzutreiben.

Just. Kein bares Gelb? Und was ist denn das für ein Beutel mit fünshundert Taler Louisd'or, den der Wirt

in Ihrem Schreibpulte gefunden?

b. Tellheim. Das ist Geld, welches mir aufzuheben ge=

geben worden.

Just. Doch nicht die hundert Pistolen, die Ihnen Ihr alter Wachtmeister vor vier oder fünf Wochen brachte? v. Tellheim. Die nämlichen, von Paul Wernern. Warum

nicht?

Just. Diese haben Sie noch nicht gebraucht? Mein Herr, mit diesen können Sie machen, was Sie wollen. Auf meine Verantwortung —

b. Tellheim. Wahrhaftig?

Just. Werner hörte von mir, wie sehr man Sie mit Ihren Forderungen an die Generalkriegskaffe aufzieht. Er

hörte —

v. Tellheim. Daß ich sicherlich zum Bettler werden würde, wenn ich es nicht schon wäre. — Ich bin dir sehr verbunden, Just. — Und diese Nachricht vermochte Wernern, sein bischen Armut mit mir zu teilen. — Es ist mir doch lieb, daß ich es erraten habe. — Höre Just, mache mir zugleich auch deine Rechnung; wir sind gesschiedene Leute. — —

Juft. Wie? was?

v. Tellheim. Rein Wort mehr; es kommt jemand. —

### Fünfter Auftritt.

Eine Dame in Trauer. b. Tellheim. Just.

Die Dame. Ich bitte um Berzeihung, mein Herr! —

b. Tellheim. Wen suchen Sie, Madame? -

Die Dame. Eben den würdigen Mann, mit welchem ich die Ehre habe zu sprechen. Sie kennen mich nicht mehr? Ich bin die Witwe Ihres ehemaligen Stabsrittmeisters —

v. Tellheim. Um bes Himmels willen, gnädige Frau!

welche Veränderung! —

Die Dame. Ich stehe von dem Krankenbette auf, auf das mich der Schmerz über den Verlust meines Mannes warf. Ich muß Ihnen früh beschwerlich sallen, Herr Major. Ich reise auf das Land, wo mir eine gutherzige, aber eben auch nicht glückliche Freundin ein Zuflucht fürs erste angeboten. -

v. Tellheim (zu Suft). Geh, lag uns allein. -

## Sechfter Auftritt.

Die Dame, b. Tellbeim.

v. Tellheim. Reden Sie frei, gnädige Frau! Bor mir dürsen Sie sich Ihres Unglücks nicht schämen. Kann ich Ihnen worin dienen?

Die Dame. Mein Herr Major —
v. Tellheim. Ich beklage Sie, gnädige Frau! Worin fann ich Ihnen dienen? Sie wissen, Ihr Gemahl war mein Freund; mein Freund, sage ich; ich war immer karg

mit diesem Titel.

Die Dame. Wer weiß es besser als ich, wie wert Sie seiner Freundschaft waren, wie wert er der Ihrigen war? Sie würden sein letzter Gedanke, Ihr Name der letzte Ton seiner sterbenden Lippen gewesen sein, hätte nicht die stärkere Natur diefes traurige Vorrecht für seinen unglücklichen Sohn, für seine unglückliche Gattin gefordert —

v. Tellheim. Soren Sie auf, Madame! Beinen wollte ich mit Ihnen gern, aber ich habe heute keine Tränen. Berschonen Sie mich! Sie sinden mich in einer Stunde, wo ich leicht zu verleiten wäre, wider die Borficht zu murren. — D mein rechtschaffener Marloff! Geschwind, gnädige Frau, was haben Sie zu befehlen? Wenn ich Ihnen zu dienen im Stande bin, wenn ich es bin —

Die Dame. Ich barf nicht abreisen, ohne feinen letten Willen zu vollziehen. Er erinnerte sich kurz vor seinem Ende, daß er als Ihr Schuldner sterbe, und beschwor mich, diese Schuld mit der ersten Barschaft zu tilgen. Ich habe seine Equipage verkauft und komme seine Handschrift einzulösen. -

v. Tellheim. Wie, gnädige Frau? darum kommen Sie? Die Dame. Darum. Erlauben Sie, daß ich bas Weld

aufzähle.

v. Tellheim. Nicht doch, Madame! Marloff mir schuldig? das kann schwerlich sein. Lassen Sie doch sehen. (Er sieht sein Taschenbuch heraus und sucht.) Ich finde nichts.

Die Dame. Sie werden seine Handschrift verlegt haben, und die Handschrift tut nichts zur Sache. — Erlauben Sie -

156 Dramen

v. Tellheim. Rein, Madame! so etwas vflege ich nicht zu verlegen. Wenn ich sie nicht habe, so ist es ein Beweiß, daß ich nie eine gehabt habe, ober daß sie getilgt und von mir schon zurud gegeben worden. Die Dame. Herr Major! —

v. Tellheim. Ganz gewiß, gnädige Frau. Marloff ist mir nichts schuldig geblieben. Ich wüßte mich auch nicht zu erinnern, daß er mir jemals etwas schuldig gewesen wäre. Nicht anders, Madame; er hat mich vielmehr als seinen Schuldner hinterlassen. Ich habe nie etwas tun tonnen, mich mit einem Manne abzufinden, der feche Sahre Gluck und Ungluck, Ehre und Gefahr mit mir geteilt. Ich werde es nicht vergessen, daß ein Sohn von ihm da ist. Er wird mein Sohn sein, sobald ich sein Vater sein kann. Die Verwirrung, in der ich mich jett selbst befinde —

Die Dame. Edelmütiger Mann! Aber denken Sie auch von mir nicht zu klein. Nehmen Sie das Geld, Herr

Major; so bin ich wenigstens beruhigt. — b. Tellheim. Was brauchen Sie zu Ihrer Beruhigung weiter, als meine Versicherung, daß mir dieses Geld nicht gehört? Ober wollen Sie, daß ich die unerzogene Waise meines Freundes bestehlen soll? Bestehlen, Madame; das würde es in dem eigentlichsten Berftande fein. Ihm gehört es, für ihn legen Sie es an. —

Die Dame. Ich verftehe Sie; verzeihen Sie nur, wenn ich noch nicht recht weiß, wie man Wohltaten annehmen muß. Woher wissen es denn aber auch Sie, daß eine Mutter mehr für ihren Sohn tut, als fie für ihr eigen

Leben tun würde? Ich gehe -

b. Tellheim. Gehen Sie, Madame, gehen Sie! Reisen Sie glücklich! Ich bitte Sie nicht, mir Rachricht von Ihnen ju geben. Sie möchte mir zu einer Zeit kommen, wo ich fie nicht nugen könnte. Aber noch eines, gnädige Frau; bald hätte ich das Wichtigste vergessen. Marloff hat noch an der Kasse unseres ehemaligen Regiments zu fordern. Seine Forderungen sind so richtig wie die meinigen. Werden meine bezahlt, fo muffen auch die feinigen bezahlt werden. Ich hafte dafür. —

Die Dame. D! mein Berr — Aber ich schweige lieber. Rünftige Wohltaten so vorbereiten, heißt fie in den Augen des Simmels ichon erwiesen haben. Empfangen Sie

feine Belohnung und meine Tränen!

## Siebenter Auftritt.

h Tellheim

v. Tellheim. Armes, braves Weib! Ich muß nicht vergessen, den Bettel zu vernichten. (Er nimmt aus seinem Taschenbuche Briefschaften, die er zerreißt.) Wer steht mir dafür, daß eigener Mangel mich nicht einmal verleiten könnte, Gebrauch da= bon zu machen?

#### Achter Auftritt. Suit, b. Tellbeim.

b. Tellheim. Bift du ba?

Suit (indem er fich die Augen wifcht). Sa! b. Tellheim. Du haft geweint?

Just. Ich habe in der Rüche meine Rechnung geschrieben, und die Küche ist voll Rauch. Hier ist sie, mein Herr! v. Tellheim. Gib her.

Just. Saben Sie Barmherzigkeit mit mir, mein Berr. Ich weiß wohl, daß die Menschen mit Ihnen feine haben; aber -

b. Tellheim. Bas willst bu?

Just. Ich hätte mir eher den Tod als meinen Abschied cmutet.

b. Tellheim. Ich fann dich nicht länger brauchen; ich muß mich ohne Bedienten behelfen lernen. (Schlägt die Rechnung auf und liest.) "Was der Herr Major mir schuldig: Drei und einen halben Monat Lohn, den Monat 6 Taler, macht 21 Taler. Seit dem ersten dieses an Kleinigkeiten außsgelegt 1 Tlr. 7 Gr. 9 Pf. Summa Summarum 22 Taler 7 Gr. 9 Pf." — Gut, und es ist billig, daß ich diesen laufenden Monat ganz bezahle.

Just. Die andere Seite, Herr Major -

v. Tellheim. Noch mehr? (Lieft.) Was dem Berrn Major ich schuldig: "An den Feldscher für mich bezahlt 25 Taler. Für Wartung und Pflege während meiner Kur für mich bezahlt 39 Tlr. Meinem abgebrannten und geplünderten Bater auf meine Bitte vorgeschönsen, ohne die zwei Beutepferde zu rechnen, die er ihm geschenkt, 50 Tlr. Summarum 114 Taler. Davon abgezogen vorstehene 20 Transchafte. stehende 22 Tlr. 7 Gr. 9 Pf. Bleibe dem Herrn Major schuldig 91 Tlr. 16 Gr. 3 Pf." — Kerl, du bist toll! — Just. Ich glaube es gern, daß ich Ihnen weit mehr koste. Aber es wäre verlorene Tinte, es dazu zu schreiben.

158 Dramen

Ich kann Ihnen das nicht bezahlen, und wenn Sie mir vollends die Liverei nehmen, die ich auch noch nicht versbient habe, — so wollte ich lieber, Sie hätten mich in dem Lazarette krepieren lassen.

v. Tellheim. Wofür siehst du mich an? Du bist mir nichts schuldig, und ich will dich einem von meinen Bekannten empsehlen, bei dem du es besser haben sollst, als

bei mir.

Just. Ich bin Ihnen nichts schuldig, und doch wollen

Sie mich verstoßen?

v. Tellheim. Weil ich dir nichts schuldig werden will. Just. Darum? nur darum? — So gewiß ich Ihnen schuldig bin, so gewiß Sie mir nichts schuldig werden können, so gewiß sollen Sie mich nun nicht verstoßen. — Machen Sie was Sie wollen, Herr Major, ich bleibe bei Ihnen; ich muß bei Ihnen bleiben. —

v. Tellheim. Und beine Hartnädigkeit, bein Trot, bein wildes ungestümes Wesen gegen alle, von benen bu meinst, baß sie bir nichts zu sagen haben, beine tückische Schaben-

freude, deine Rachsucht - -

Just. Machen Sie mich so schlimm wie Sie wollen, ich will darum doch nicht schlechter von mir denken, als von meinem Hunde. Vorigen Winter ging ich in der Dämmerung an dem Kanale und hörte etwas winseln. Ich stieg herab und griff nach der Stimme, und glaubte ein Kind zu retten und zog einen Pudel aus dem Wasser. Auch gut, dachte ich. Der Pudel kam mir nach, aber ich din kein Liedhaber von Pudeln. Ich jagte ihn sort, umsonst; ich prügelte ihn von mir, umsonst. Ich ließ ihn des Nachts nicht in meine Kammer; er blieb vor der Türe auf der Schwelle. Wo er mir zu nahe kam, stieß ich ihn mit den Pude, sah mich an und wedelte mit dem Schwanze. Noch hat er keinen Vissen Vrot aus meiner Hand des som der ihn anrühren darf. Er springt vor mir her und macht mir seine Künste unbesohlen vor. Es ist ein häßlicher Pudel, aber ein gar zu guter Hund. Wenn er es länger treibt, so höre ich endlich auf, den Pudeln gram zu sein.

treibt, so höre ich endlich auf, den Pudeln gram zu sein.
v. Tellheim (beiseite). So wie ich ihm! Rein, es gibt feine völlige Unmenschen! — Just, wir bleiben beis

sammen.

Just. Ganz gewiß! — Sie wollten sich ohne Bedienten behelsen? Sie vergessen Ihrer Blessuren und daß Sie

nur eines Armes mächtig sind. Sie können sich ja nicht allein ankleiden. Ich bin Ihnen unentbehrlich, und bin — ohne mich selbst zu rühmen, Herr Major — und bin ein Bedienter, der — wenn das Schlimmste zum Schlimmen kommt — für seinen Herrn betteln und stehlen kann. v. Tellheim. Just, wir bleiben nicht beisammen.

Just. Schon aut.

#### Reunter Auftritt.

Gin Bedienter. b. Tellheim. Suft.

Der Bediente. Bit! Ramerad!

Juft. Was gibt's?

Der Bediente. Kann Er mir nicht ben Offizier nach-weisen, der gestern noch in diesem Zimmer (auf eines an ber Seite zeigend, von welcher er herkommt) gewohnt hat?

Must. Das dürfte ich leicht können. Was bringt Er

ihm?

Der Bediente. Was wir immer bringen, wenn wir nichts bringen, ein Kompliment. Meine Herrschaft hört, daß er durch sie verdrängt worden. Meine Herrschaft weiß zu leben und ich soll ihn desfalls um Verzeihung bitten.

Just. Run so bitte Er ihn um Verzeihung, da steht er. Der Bediente. Was ist er? Wie nennt man ihn?

v. Tellheim. Mein Freund, ich habe Euern Auftrag schon gehört. Es ist eine überflüssige Höllichkeit von Eurer Herrschaft, die ich erkenne wie ich soll. Macht ihr meinen Empsehl. — Wie heißt Eure Herrschaft? —

Der Bediente. Wie sie heißt? Sie läßt sich gnädiges

Fräulein heißen. v. Tellheim. Und ihr Familienname?

Der Bediente. Den habe ich noch nicht gehört, und das nach zu fragen, ist meine Sache nicht. Ich richte mich so ein, daß ich meistenteils alle sechs Wochen eine neue Herrschaft habe. Der Henker behalte alle ihre Namen!

Juit. Bravo, Ramerad!

Der Bediente. Bu dieser bin ich erst vor wenig Tagen in Dresden gekommen. Sie sucht, glaube ich, hier ihren Bräutigam.

v. Tellheim. Genug, mein Freund. Den Namen Eurer Berrichaft wollte ich wissen, aber nicht ihre Geheimnisse.

Beht nur!

Der Bediente. Ramerab, bas ware fein Berr für mich!

# Behnter Auftritt.

v. Tellheim. Mache, Just, mache, daß wir aus diesem Sause kommen! Die Höslichkeit der fremden Dame ist mir empsindlicher, als die Grobheit des Wirts. Hier nimm diesen King, die einzige Kostbarkeit, die mir übrig ist, von der ich nie geglaubt hätte, einen solchen Gebrauch zu machen! — Versetze ihn! laß dir achtzig Friedrichsd'ordarauf geben; die Rechnung des Wirts kann keine dreißig betragen. Bezahle ihn und räume meine Sachen — Ja, wohin? — Wohin du willst. Der wohlseisste Gasten kafseehause tressen. Isch gehe; mache deine Sache gut.

Just. Sorgen Sie nicht, Herr Major! -

v. Tellheim (tommt wieber zurud). Vor allen Dingen, daß meine Pistolen, die hinter dem Bette gehangen, nicht vergessen werden.

Juft. Ich will nichts vergeffen.

b. Tellheim (fommt nochmals zurück). Noch eins: nimm mir auch beinen Pubel mit; hörst du, Just! —

## Elfter Auftritt.

Just.

Just. Der Pubel wird nicht zurückleiben. Dafür laß ich den Kudel sorgen. — Hm! auch den kostbaren King hat der Herr noch gehabt? Und trug ihn in der Tasche, anstatt am Finger? — Guter Wirt, wir sind so kahl noch nicht als wir scheinen. Bei ihm, bei ihm selbst will ich dich versetzen, schönes Kingelchen! Ich weiß, er ärgert sich, daß du in seinem Hause nicht ganz sollst verzehrt werden! — Ah —

# Zwölfter Auftritt.

Just. Sieh da, Werner! guten Tag, Werner! willkommen in der Stadt!

Werner. Das verwünschte Dorf! Ich kann's unmögs lich wieder gewohnt werden. Lustig, Kinder, lustig; ich bringe frisches Geld! Wo ist der Major?

Just. Er muß dir begegnet sein, er ging eben die Treppe

herab.

Werner. Ich tomme die Hintertreppe herauf. Run, wie geht's ihm? Ich ware schon vorige Woche bei euch gewesen, aber -

Juft. Nun? was hat dich abgehalten? -

Werner. Suft - haft bu von bem Bringen Beraklius gehört?

Just. Heraklius? Ich wüßte nicht. Werner. Kennst du den großen Helden im Morgenlande nicht?

Just. Die Weisen aus dem Morgenlande fenn' ich wohl, die ums Reujahr mit dem Sterne herumlaufen. - -

Werner. Mensch, ich glaube, du liest ebenso wenig bie Zeitungen, als die Bibel? — Du kennst ben Pring Heraklius nicht, den braven Mann nicht, der Berfien weggenommen und nächster Tage die ottomannische Pforte einsprengen wird? Gott sei Dank, daß doch noch irgendwo in ber Welt Rrieg ift! Ich habe lange genug gehofft, es sollte hier wieder losgehen. Aber da figen fie und heilen sich die Saut. Nein, Solbat war ich, Solbat muß ich wieder fein! Rurg - (indem er fich schuchtern umfieht, ob ihn jemand behorcht) im Bertrauen, Just, ich wandre nach Persien, um unter Sr. Königlichen Hoheit, dem Prinzen Heraklius, ein paar Feldzüge wider den Türken zu machen.

Just. Du?

Werner. Ich, wie du mich hier siehst! Unsere Borfahren zogen fleißig wider den Türken, und das sollten wir noch tun, wenn wir ehrliche Kerls und gute Christen wären. Freilich begreife ich wohl, daß ein Feldzug wider den Türken nicht halb so lustig sein kann, als einer wider ben Franzosen; aber bafür muß er auch besto verdienst-licher sein, in diesem und in jenem Leben. Die Türken haben dir alle Säbels mit Diamanten besetzt

Juft. Um mir von so einem Gabel den Kopf fpalten zu laffen, reise ich nicht eine Meile. Du wirst boch nicht

toll sein, und dein schönes Schulzengericht verlassen? — Werkft du was? —

Das Gütchen ist verkauft -

Juft. Berkauft?

Werner. St! - hier find hundert Dukaten, die ich gestern auf den Rauf bekommen; die bring ich dem Major —

Juft. Und was foll der damit?

Werner. Was er damit foll? Berzehren foll er fie; verspielen, vertrinken, ver - wie er will. Der Mann muß Geld haben, und es ift schlecht genug, daß man ihm das Seinige so sauer macht! Aber ich wüßte schon, was ich täte, wenn ich an seiner Stelle wäre! Ich dächte: hol' euch hier alle der Henker, und ginge mit Paul Wersnern nach Persien! — Blitz! — der Prinz Heraklius nuß ja wohl von dem Major Tellheim gehört haben, wenn er auch schon seinen gewesenen Wachtmeister Paul Werner nicht kennt. Unsere Affäre bei den Kahenhäusern —

Just. Soll ich dir die erzählen? -

Werner. Du mir? — Ich merke wohl, daß eine schöne Disposition über deinen Verstand geht. Ich will meine Perlen nicht vor die Säue werfen. — Da nimm die hundert Dukaten, gib sie dem Major. Sage ihm, er soll mir auch die ausheben. Ich muß jett auf den Markt, ich habe zwei Wispel Roggen herein geschiekt; was ich daraus löse, kann er gleichsalls haben. —

Just. Werner, du meinst es herzlich gut, aber wir mögen dein Gelb nicht. Behalte deine Dukaten, und deine hundert Pistolen kannst du auch unversehrt wieder bekommen,

sobald als du willst. -

Werner. So? hat denn der Major noch Geld?

Juft. Mein.

Werner. Hat er sich wo welches geborgt?

Just. Rein.

Werner. Und wovon lebt ihr denn?

Just. Wir lassen anschreiben, und wenn man nicht mehr anschreiben will, und uns zum Hause herauswirft, so versehen wir, was wir noch haben, und ziehen weiter.

— Hore nur, Paul; dem Wirte hier mussen wir einen Possen spielen.

Werner. Hat er dem Major was in den Weg gelegt?

— Sch bin dabei! —

Just. Wie wär's, wenn wir ihm des Abends, wenn er aus der Tabagie kommt, aufpaßten, und ihn brav durchs prügelten? —

Werner. Des Abends? - aufpaßten? - ihrer zwei,

einem? — das ist nichts. —

Just. Oder, wenn wir ihm das Haus über dem Ropf

ansteckten? —

Werner. Sengen und brennen? — Kerl, man hört's, daß du Packknecht gewesen bist und nicht Soldat; — pfui!

Just. Ober, wenn wir ihm seine Tochter zur Hure

machten? Sie ist zwar verdammt häßlich - -

Werner. D da wird sie's lange schon sein! Und allensfalls brauchst du auch hierzu keinen Gehilfen. Aber was hast du denn? Was gibt's denn?

Just. Komm nur, du sollst dein Wunder hören! Berner. So ist der Teufel wohl hier gar los?

Juft. Jawohl, komm nur!

Werner. Defto beffer! Nach Perfien alfo, nach Berfien!

## 3weiter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Die Szene ift in bem Zimmer bes Frauleins. Minna b. Barnhelm. Francista.

Das Fräulein (im Negligs nach ihrer Uhr sehenb). Franciska, wir sind auch sehr früh aufgestanden. Die Zeit wird uns

lang werden.

Franciska. Wer kann in den verzweiselten großen Städten schlafen? Die Karossen, die Rachtwächter, die Trommeln, die Katen, die Korporals — das hört nicht auf zu rasseln, zu schreien, zu wirbeln, zu mauen, zu fluchen; gerade, als ob die Nacht zu nichts weniger wäre, als zur Ruhe. — Eine Tasse Tee, gnädiges Fräulein? —

Das Fraulein. Der Tee schmedt mir nicht. — Francista. Ich will von unserer Schofolade machen

laffen.

Das Fräulein. Lag machen für dich!

Franciska. Für mich? Ich wollte ebenso gern für mich allein plaudern, als für mich allein trinken. — Freislich wird uns die Zeit so lang werden. — Wir werden vor Langerweile uns pusen müssen, und das Kleid versschen, in welchem wir den ersten Sturm geben wollen. Das Fräulein. Was redest du von Stürmen, da ich

bloß herkomme, die Haltung der Kapitulation zu fordern?

Franciska. Und der Herr Offizier, den wir bertrieben und dem wir das Kompliment darüber machen lassen; er muß auch nicht die seinste Lebensart haben, sonst hätte er wohl um die Ehre können bitten lassen, uns seine Auswartung machen zu dürsen. —

Das Fräulein. Es sind nicht alle Offiziere Tellheims. Die Wahrheit zu sagen, ich ließ ihm das Kompliment auch bloß machen, um Gelegenheit zu haben, mich nach diesem bei ihm zu erkundigen. - Franciska, mein Berg fagt es mir, daß meine Reise glucklich sein wird, bak

ich ihn finden werde. -

Franciska. Das Herz, gnädiges Fräulein? Man traue boch ja seinem Herzen nicht zu viel. Das Herz redet uns gewaltig gern nach dem Maule. Wenn das Maul eben so geneigt wäre, nach dem Herzen zu reden, so wäre die Mode längst aufgekommen, die Mäuler unterm Schlosse au tragen.

Das Fraulein. Sa! Sa! mit beinen Mäulern unterm

Schlosse! Die Mode wäre mir eben recht!

Francista. Lieber die schönften Bahne nicht gezeigt, als alle Augenblicke bas Herz barüber springen lassen!

Das Fraulein. Bas? bift du fo gurudhaltend? -

Francista. Rein, gnädiges Fräulein; sondern ich wollte es gern mehr sein. Man spricht selten von der Tugend, bie man hat; aber desto öfter von der, die uns fehlt.

Das Fraulein. Siehst du, Francista? da haft du eine

fehr gute Anmerkung gemacht. —

Krancista. Gemacht? Macht man bas, was einem fo

einfällt?

Das Fräulein. Und weißt du, warum ich eigentlich diese Anmerkung so gut sinde? Sie hat viel Beziehung auf meinen Tellheim.

Francista. Was hätte bei Ihnen nicht auch Beziehung

auf ihn?

Das Fräulein. Freund und Feind fagen, daß er der tapferste Mann von der Welt ist. Aber wer hat ihn von Tapferkeit jemals reden hören? Er hat das rechtschaffenste Berg, aber Rechtschaffenheit und Edelmut find Worte, Die er nie auf die Zunge bringt.

Francista. Bon was für Tugenden spricht er denn? Das Fraulein. Er fpricht von feiner, benn ihm fehlt

feine.

Francista. Das wollte ich nur hören.

Das Fräulein. Warte, Franciska; ich befinne mich. Er fpricht fehr oft von Ökonomie. Im Bertrauen, Franciska,

ich glaube, der Mann ist ein Verschwender. Francista. Roch eins, gnädiges Fräulein. Ich habe ihn auch sehr oft der Treue und Beständigkeit gegen Sie erwähnen hören. Wie, wenn der Berr auch ein Flatter= geist wäre?

Das Fräulein. Du Unglückliche! — Aber meinst du bas im Ernste, Franciska?

Francista. Wie lange hat er Ihnen nun schon nicht

geschrieben?

Das Fräulein. Ach! seit dem Frieden hat er mir nur

ein einzigesmal geschrieben.

Franciska. Auch ein Seufzer wider den Frieden! Wunderbar! der Friede sollte nur das Böse wieder gut machen, das der Krieg gestistet, und er zerrüttet auch das Gute, was dieser sein Gegenpart etwa noch veranlaßt hat. Der Friede sollte so eigensinnig nicht sein! — Und wie lange haben wir schon Friede? Die Zeit wird einem gewaltig lang, wenn es so wenig Neuigkeiten gibt. — Umsonst gehen die Posten wieder richtig, niemand schreibt, denn niemand hat was zu schreiben.

Das Fräulein. Es ist Friede, schrieb er mir, und ich nähere mich der Erfüllung meiner Wünsche. Aber daß er mir dieses nur einmal, nur ein einzigesmal geschrieben.

Francisfa. — Daß er uns zwingt, dieser Erfüllung der Wünsche selbst entgegen zu eilen; sinden wir ihn nur, daß soll er uns entgelten! — Wenn indeß der Mann doch Wünsche erfüllt hätte, und wir erführen hier —

Das Fräulein (ängstlich und hibig). Daß er tot wäre?

Francista. Für Sie, gnädiges Fräulein; in den Armen

Das Fräulein. Du Quälgeist! Warte, Franciska, er soll dir es gedenken! — Doch schwatze nur; sonst schlafen wir wieder ein. — Sein Regiment ward nach dem Frieden zerrissen. Wer weiß, in welche Verwirrungen von Rechenungen und Nachweisungen er dadurch geraten? Wer weiß, zu welchem andern Regimente, in welche entlegene Provinzer versetzt worden? Wer weiß, welche Umstände — Es pocht jemand.

Francista. Berein!

#### Zweiter Auftritt. Der Wirt. Die Borigen.

Der Wirt (ben Kopf voranstedend). Ift es erlaubt, meine gnädige Herrschaft? —

Franciska. Unser Herr Wirt? — Nur vollends herein. Der Wirt (mit einer Feber hinter bem Ohre, ein Blatt Kapier und Schreibzeug in der Hand). Ich komme, gnädiges Fräulein, Ihnen 166

einen untertänigen guten Morgen zu wünschen, — (zur Francista) und auch Ihr, mein schnes Kind. —

Dramen

Francista. Gin höflicher Mann! Das Kräulein. Wir bedanken uns.

Francista. Und wünschen Ihm auch einen guten Morgen. Der Wirt. Darf ich mich unterstehen zu fragen, wie Ihro Gnaden die erste Racht unter meinem schlechten Dache geruhet? -

Francista. Das Dach ift fo schlecht nicht, Berr Wirt;

aber die Betten hätten können besser sein. Der Wirt. Was höre ich? Richt wohl geruht? Bielleicht, daß die gar zu große Ermudung von der Reise -

Das Fraulein. Es fann fein.

Der Wirt. Gewiß! gewiß! denn soust - - Indes follte etwas nicht vollkommen nach Ihro Gnaden Be-quemlichkeit gewesen sein, so geruhen Ihro Gnaden nur zu befehlen.

Francista. But, Berr Wirt, gut! Wir find auch nicht blobe; und am wenigsten muß man im Gafthofe blobe fein. Wir wollen schon sagen, wie wir es gern hätten.

Der Wirt. Hiernächst tomme ich zugleich - (indem er bie

Feber hinter bem Ohre hervorgieht).

Francista. Run? -

Der Wirt. Ohne Zweifel kennen Ihro Gnaden schon die weisen Berordnungen unserer Bolizei.

Das Fraulein. Richt im geringsten, Berr Wirt. --

Der Birt. Bir Birte sind angewiesen, keinen Fremden, wes Standes und Geschlechtes er auch sei, vier-undzwanzig Stunden zu behausen, ohne seinen Namen, Heimat, Charakter, hiesige Geschäfte, vermutliche Dauer des Aufenthalts, und so weiter, gehörigen Orts schriftlich einzureichen.

Das Fräulein. Sehr wohl.

Der Wirt. Ihro Gnaden werden also fich gefallen laffen -(indem er an einen Tifch tritt und fich fertig macht zu schreiben).

Das Fräulein. Sehr gern. — Ich heiße —

Der Wirt. Ginen kleinen Augenblick Geduld! (Er fcreibt.) "Dato, den 22. August a. c. allhier zum Könige von Spanien angelangt" — Nun Dero Ramen, gnädiges Fraulein?

Das Fräulein. Das Fräulein von Barnhelm.

Der Wirt (schreibt). "bon Barnhelm" — Kommend? woher, gnädiges Fräulein?

Das Fraulein. Bon meinen Gutern aus Sachfen. Der Wirt (fcreibt). "Gütern aus Sachsen" -Sachsen! Gi, ei, aus Sachsen, gnabiges Fraulein? aus Sachfen?

Francisfa. Run? warum nicht? Es ist boch wohl hier zu Lanbe keine Sünde, aus Sachsen zu sein? Der Wirt. Eine Sünde? Behüte! das wäre ja eine ganz neue Sünde! — Aus Sachsen also? Ei, ei, aus Sachsen! Das liebe Sachsen! — Aber wo mir recht ist, gnädiges Fräulein, Sachsen ist nicht klein und hat mehrere
— wie soll ich es nennen? — Distrikte, Provinzen. — Unfre Polizei ist sehr erakt, gnadiges Fraulein. — Das Fraulein. Ich verstehe: von meinen Gutern aus

Thüringen also.

Der Wirt. Aus Thüringen! Ja, das ist besser, gnädiges Fräulein, das ift genauer. — (Schreibt und liest.) "Das Fräulein von Barnhelm, kommend von ihren Gütern aus Thü-ringen, nebst einer Kammerfrau und zwei Bedienten" —

Francisfa. Einer Kammerfrau? das foll ich wohl fein? Der Wirt. Ja, mein schönes Kind. — Francisfa. Run, Herr Wirt, so setzen Sie anstatt Rammerfrau Kammerjungser. — Ich höre, die Polizei ist sehr exakt; es möchte ein Migverständnis geben, welches mir bei meinem Aufgebot einmal Händel machen könnte. Denn ich bin wirklich noch Jungfer und heiße Franciska; mit dem Geschlechtsnamen Willig; Franciska Willig, Ich bin auch aus Thüringen. Mein Bater war Müller auf einem bon den Gütern des gnäbigen Frauleins. Es heißt Klein-Rammsdorf. Die Mühle hat jett mein Bruder. Ich fam sehr jung auf ben Hof und ward mit bem gnäbigen Fräulein erzogen. Wir sind von einem Alter, fünstige Lichtmeß einundzwanzig Jahr. Ich habe alles gelernt, was das gnädige Fräulein gelernt hat. Es soll mir lieb sein, wenn mich die Polizei recht fennt.

Der Wirt. Gut, mein schönes Rind; das will ich mir auf weitere Nachfrage merken. — Aber nunmehr, gnädiges Fräulein, Dero Berrichtungen allhier? -

Das Fraulein. Meine Berrichtungen?

Der Wirt. Suchen Ihro Gnaden etwas bei bes Rönigs Majestät?

Das Fräulein. D nein! Der Wirt. Oder bei unsern hohen Justigkollegiis? Das Fraulein. Auch nicht.

168

Der Wirt. Ober -

Das Fräulein. Nein, nein. Ich bin lediglich in meinen eigenen Angelegenheiten hier.

Der Wirt. Ganz wohl, gnädiges Fräulein; aber wie

nennen sich diese eigenen Ungelegenheiten?

Das Fraulein. Sie nennen sich — Franciska, ich glaube, wir werben vernommen.

Franciska. Herr Wirt, die Polizei wird doch nicht die Geheimnisse eines Frauenzimmers zu wissen verlangen?

Der Wirt. Allerdings, mein schönes Kind; die Polizei

will alles, alles miffen; und besonders Geheimniffe.

Franciska. Ja nun, gnädiges Fräulein, was ist zu tun?
— So hören Sie nur, Herr Wirt; — aber daß es ja unter uns und der Polizei bleibt! —

Das Fraulein. Bas wird ihm die Närrin sagen? Francista. Bir kommen, dem Könige einen Offizier

wegzukapern —

Der Birt. Wie? was? Mein Kind! mein Kind! Franciska. Ober uns von bem Offizier kavern zu

laffen. Beibes ist eins.

Das Fräulein. Francista, bist du toll? — herr Wirt,

die Naseweise hat Sie zum besten.

Der Wirt. Ich will nicht hoffen! Zwar mit meiner Benigkeit kann sie scherzen so viel, wie sie will, nur mit

einer hohen Polizei —

Das Fräulein. Biffen Sie was, Herr Birt? — Ich weiß mich in diefer Sache nicht zu nehmen. Ich dächte, Sie ließen die ganze Schreiberei bis auf die Ankunft meines Oheims. Ich habe Ihnen schon gestern gesagt, warum er nicht mit mir zugleich angekommen. Er verunglückte zwei Meilen von hier mit seinem Wagen, und wollte durchaus nicht, daß mich dieser Zusall eine Nacht mehr kosten sollte. Ich mußte also voran. Wenn er vierundzwanzig Stunden nach mir eintrifft, so ist es das längste.

Der Wirt. Nun ja, gnädiges Fraulein, fo wollen wir

ihn erwarten.

Das Fräulein. Er wird auf Ihre Fragen besser antworten können. Er wird wissen, wem und wie weit er sich zu entdecken hat; was er von seinen Geschäften anzeigen maß, und was er davon verschweigen dars.

Der Birt. Desto besser! Freilich, freilich kann man von einem jungen Mädchen (die Franciska mit einer bebeutenden Miene an-

sebend) nicht verlangen, daß es eine ernsthafte Sache mit ernsthaften Leuten, ernsthaft traktiere. -

Das Kräulein. Und die Rimmer für ihn find doch in

Bereitschaft, Berr Wirt?

Der Wirt. Böllig, gnädiges Fraulein, völlig, bis auf bas eine -

Francista. Aus dem Sie vielleicht auch noch erst einen ehrlichen Mann bertreiben muffen?

Der Wirt. Die Rammerjungfern aus Sachfen, gnäbiges

Fräulein, sind wohl fehr mitleidig. -

Das Fräulein. Doch, Herr Wirt, das haben Sie nicht aut gemacht. Lieber hatten Sie uns nicht einnehmen follen.

Der Wirt. Wieso, gnädiges Fräulein, wieso?

Das Fräulein. Ich höre, daß der Offizier, welcher durch uns verdrängt worden —

Der Wirt. Ja nur ein abgedankter Offizier ift, gnädiges Fräulein. -

Das Fräulein. Wenn icon! -

Der Wirt. Mit dem es zu Ende geht. -

Das Fräulein. Defto schlimmer! Es foll ein fehr berdienter Mann fein.

Der Wirt. Ich sage Ihnen ja, daß er abgedankt ift. Das Fräulein. Der König fann nicht alle verdiente Männer fennen.

Der Wirt. O gewiß, er kennt sie, er kennt sie alle. — Das Fräulein. So kann er sie nicht alle belohnen.

Der Wirt. Sie wären alle belohnt, wenn fie barnach gelebt hätten. Aber fo lebten die herren mahrend bes Krieges, als ob ewig Krieg bleiben würde; als ob bas Dein und Mein ewig aufgehoben fein wurde. Sest liegen alle Wirtshäuser und Gafthofe von ihnen voll; und ein Wirt hat sich wohl mit ihnen in acht zu nehmen. Sch bin mit diesem noch so ziemlich weggekommen. Hatte er gleich kein Geld mehr, so hatte er doch noch Gelbeswert, und zwei, drei Monate hätte ich ihn freilich noch ruhig können sißen lassen. Doch besser ist besser. — Apropos, gnädiges Fräulein; Sie verstehen sich boch auf Juwelen? — Das Fräulein. Nicht sonderlich.

Der Wirt. Was sollten Ihro Gnaden nicht? — 3ch muß Ihnen einen Ring zeigen, einen toftbaren Ring. 3war anädiges Fräulein haben da auch einen sehr schönen am Finger, und je mehr ich ihn betrachte, je mehr muß ich mich wundern, daß er dem meinigen so ähnlich ift. — D! sehen Sie doch, sehen Sie doch! (Indem er ihn aus bem Futteral berausnimmt und dem Fraulein gureicht.) Belch ein Feuer! ber mittelfte Brillant allein wiegt über fünf Rarat.

Das Fraulein (ihn betrachtenb). Wo bin ich? was feh ich?

Dieser Ring -

Der Wirt. Ist seine fünfzehnhundert Taler unter Brübern mert.

Das Fräulein. Franziska! — Sieh doch! — Der Wirt. Ich habe mich auch nicht einen Augenblick bedacht, achtzig Bistolen barauf zu leihen.

Das Fräulein. Erkenust du ihn nicht, Franciska? Francista. Der nämliche! - Berr Birt, wo haben Sie Diesen Ring her? -

Der Wirt. Run, mein Rind? Sie hat doch wohl fein

Recht daran?

Francista. Wir tein Recht an diesem Ringe? - Innwärts auf dem Raften muß der Fraulein verzogener Name ftehen. — Beisen Sie doch, Fraulein.

Das Fraulein. Er ist's, er ist's! - Bie kommen Sie

zu diesem Ringe, Berr Wirt?

Der Wirt. 3ch? auf die ehrlichste Weise von der Welt. - Unädiges Fräulein, gnädiges Fräulein, Sie werden mich nicht in Schaden und Ungluck bringen wollen? Was weiß ich, wo sich der Ring eigentlich herschreibt? Während des Krieges hat manches seinen Herrn, sehr oft mit und ohne Borbewußt des Herrn, verändert. Und Arieg war Krieg. Es werden mehr Ringe aus Sachsen über die Grenze gegangen sein. — Geben Sie mir ihn wieder, gnädiges Fraulein, geben Sie mir ihn wieder!

Francista. Erst geantwortet: von wem haben Sie ihn? Der Wirt. Bon einem Manne, bem ich so was nicht

zutrauen fann; von einem sonst guten Manne -

Das Fräulein. Bon dem besten Manne unter der Sonne, wenn Sie ihn von seinem Eigentümer haben. -Weschwind, bringen Sie mir ben Mann! Er ift es felbit, oder wenigstens muß er ihn kennen.

Der Birt. Ber denn? wen benn, gnädiges Fräulein? Francista. Hören Sie denn nicht? unsern Major.

Der Wirt. Major? Recht, er ist Major, der dieses 3immer vor Ihnen bewohnt hat, und von dem ich ihn habe. Das Fräulein. Major von Tellheim.

Der Wirt. Von Tellheim; ja! Kennen Sie ihn?

Das Fraulein. Db ich ihn kenne? Er ist hier? Tell= heim ist hier? Er? er hat in diesem Zimmer gewohnt? Er! er hat Ihnen diesen Ring verset? Wie kommt der Mann in diese Verlegenheit? Wo ist er? Er ist Ihnen schuldig?
— Franciska, die Schatulle her! Schließ auf! (Indem sie Franciska auf den Tisch sest und össnet.) Was ist er Ihnen schuldig? Wem ist er mehr schuldig? Bringen Sie mir alle seine Schuldner. Hier ist Geld. Hier sind Wechsel. Alles ist sein!

Der Wirt. Was hör' ich?

Das Fraulein. Wo ift er? wo ift er?

Der Wirt. Noch vor einer Stunde war er hier. Das Fräulein. Häßlicher Mann, wie konnten Sie gegen ihn so unfreundlich, so hart, so grausam sein? Der Wirt. Ihro Gnaden verzeihen

Das Fraulein. Geschwind, ichaffen Gie mir ihn gur Stelle.

Der Wirt. Sein Bedienter ist vielleicht noch hier.

Wollen Ihro Gnaden, daß er ihn aufsuchen soll? Das Fräulein. Ob ich will? Eilen Sie, lausen Sie; für diesen Dienst allein will ich es vergessen, wie schlecht Sie mit ihm umgegangen sind. -

Francista. Fir, Berr Wirt, hurtig, fort, fort! (Stogt

ihn hinaus.)

#### Dritter Auftritt.

Das Fräulein. Francista.

Das Fraulein. Nun habe ich ihn wieder, Franciska! Siehst du, nun habe ich ihn wieder! Ich weiß nicht, wo ich vor Freuden bin! Freue dich doch mit, liebe Fransciska. Aber freilich, warum du? Doch du sollst dich, du mußt dich mit mir freuen. Komm, Liebe, ich will dich beschen, damit du dich mit mir freuen kannst. Sprich, Francista, was soll ich dir geben? Was steht dir von meinen Sachen an? Was hättest du gern? Nimm, was du willst; aber freue dich nur. Ich sehe wohl, du wirst dir nichts nehmen. Warte! (Sie sast in die Schatulle.) Da, liebe Fran-cista (und gibt ihr Geld) kause dir, was du gern hättest. Forbere mehr, wenn es nicht zulangt. Aber freue dich nur mit mir. Es ist so traurig, sich allein zu freuen. Nun, so nimm doch -

Francista. Ich stehle es Ihnen, Fraulein; Sie sind

trunken, von Fröhlichkeit trunken. -

172

Das Fräulein. Mädchen, ich habe einen gäntischen Rausch, nimm, ober — (Sie zwingt ihr bas Gelb in die Sand.) Und wenn du dich bedankst! — Warte; gut, daß ich daran denke. (Sie greift nochmals in die Schatulle nach Geld.) Das, liebe Francista, stecke bei Seite, für den ersten bleffierten armen Solbaten, ber uns anspricht. —

#### Bierter Auftritt.

Der Wirt. Das Fraulein, Francista.

Das Fraulein. Run? wird er fommen?

Der Wirt. Der widerwärtige, ungeschliffene Kerl! Das Fräulein. Ber?

Der Birt. Sein Bedienter. Er weigert fich, nach ihm zu gehen.

Francista. Bringen Sie doch den Schurken her. -Des Majors Bediente kenne ich ja wohl alle. Welcher

märe benn bas?

Das Fräulein. Bringen Sie ihn geschwind her. Wenn er und fieht, wird er schon gehen. (Der Birt geht ab).

#### Fünfter Auftritt.

Das Fraulein, Francista.

Das Fraulein. Ich fann den Augenblick nicht erwarten. Aber, Francista, du bist noch immer so kalt? Du willst bich noch nicht mit mir freuen?

Francista. Ich wollte von Bergen gern; wenn nur -

Das Fräulein. Wenn nur?

Francista. Wir haben ben Mann wiedergefunden; aber wie haben wir ihn wiedergefunden? Nach allem, was wir von ihm hören, muß es ihm übel gehen. Er muß unglücklich sein. Das jammert mich.

Das Fräulein. Jammert bich? — Laß bich bafür umarmen, meine liebste Gespielin! Das will ich bir nie vergeffen! - Ich bin nur verliebt, und du bift gut. -

### Sedifter Auftritt.

Der Birt. Juft. Die Borigen.

Der Wirt. Mit genauer Not bring ich ihn. Franciska. Ein frembes Gesicht, ich kenne ihn nicht. Das Fräulein. Mein Freund, ift er beim Major von Tellheim?

Juit. Ja. Das Fräulein. Wo ist Sein Berr?

Juft. Richt hier.

Das Fraulein. Aber Er weiß ihn zu finden?

Just. Ja.

Das Fräulein. Will Er ihn nicht geschwind herholen? Juft. Rein.

Das Fraulein. Er erweift mir damit einen Gefalten. -

Juit. Ei!

Das Fräulein. Und Seinem Berrn einen Dienft. -Juft. Bielleicht auch nicht.

Das Fraulein. Woher vermutet Er bas?

Just. Sie sind doch die fremde Herrschaft, die ihn diesen Morgen komplimentieren lassen?

Das Fräulein. Ja. Just. So bin ich schon recht.

Das Fräulein. Weiß Sein herr meinen Namen? Juft. Rein; aber er kann die allzu höflichen Damen eben so wenig leiden, als die allau groben Wirte.

Der Wirt. Das foll wohl mit auf nich gehen?

Just. Ja.

Der Wirt. So laß Er es doch dem gnädigen Fräulein nicht entgelten; und hole Er ihn geschwind her.

Das Fraulein (zur Francista). Francista, gib ihm etwas. Francista (bie bem Juft Gelb in die Sand bruden will). Wir verlangen Seine Dienste nicht umsonst.

Juft. Und ich Ihr Geld nicht ohne Dienste.

Francista. Gines für bas andere. -

Juft. Ich fann nicht. Mein Herr hat mir befohlen, auszuräumen. Das tu ich jest, und baran bitte ich, mich nicht weiter zu verhindern. Wenn ich fertig bin, so will ich es ihm ja wohl fagen, daß er herkommen fann. Er ift nebenan auf dem Raffeehause; und wenn er da nichts Befferes zu tun findet, wird er auch wohl kommen. (Bill fortgehen.)

Francista. So warte Er doch. — Das gnädige Frau-

lein ist bes Herrn Majors - Schwester. -

Das Fräulein. Ja, ja, seine Schwester. Just. Das weiß ich besser, daß der Major keine Schwester hat. Er hat mich in sechs Monaten zweimal an seine Familie nach Kurland geschickt. — Zwar es gibt mancherlei Schwestern —

Francista. Unverschämter!

174

D)ramen

Just. Muß man es nicht sein, wenn einen die Leute follen gehen laffen? (Geht ab.)

Franciska. Das ist ein Schlingel!
Der Wirt. Ich sagt' es ja. Aber lassen Sie ihn nur!
Weiß ich doch nunmehr, wo sein Herr ist. Ich will ihn gleich selbst holen. — Nur, gnädiges Fräulein, bitte ich untertänigst, sodann ja mich bei dem Herrn Major zu entschuldigen, daß ich so unglücklich gewesen, wider meinen Willen einen Mann von seinen Berdiensten -

Das Fräulein. Gehen Sie nur geschwind, Herr Wirt. Das will ich alles wieder gut machen. (Der Wirt geht ab, und hierauf) Franciska, lauf ihm nach: er soll ihm meinen

Ramen nicht nennen! (Francista dem Wirte nach.)

#### Siebenter Auftritt.

Das Fräulein und hierauf Francista.

Das Fräulein. Ich habe ihn wieder! — Bin ich allein? - 3ch will nicht umsonst allein sein. (Sie faltet die Sande.) Much bin ich nicht allein! (Und blidt aufwärts) Gin einziger bankbarer Gedanke gen himmel ist das vollkommenste Gebet! - 3ch hab' ihn, ich hab' ihn! (Mit ausgebreiteten Armen.) 3ch bin glücklich! und fröhlich! Was kann der Schöpfer lieber sehen, als ein fröhliches Geschöpf! — (Francista kommt.) Bist du wieder da, Franciska? — Er jammert dich? Mich jammert er nicht. Unglück ist auch gut. Bielleicht, daß ihm der himmel alles nahm, um ihm in mir alles wieder zu geben!

Francista. Er kann ben Augenblick hier sein. — Sie sind noch in Ihrem Reglige, gnädiges Fräulein. Wie,

wenn Sie sich geschwind ankleideten?

Das Fräulein. Beh! ich bitte dich. Er wird mich von nun an öfter so, als geputt seben.

Francista. D, Sie kennen sich, mein Fraulein.

Das Fraulein (nach einem turzen nachbenten). Wahrhaftig, Mädchen, du hast es wiederum getroffen.

Francista. Wenn wir schon sind, sind wir ungeputt

am schönsten.

Das Fräulein. Muffen wir denn schön fein? - aber daß wir uns schön glauben, war vielleicht notwendig. -Nein, wenn ich ihm, ihm nur schön bin! — Franciska, wenn alle Mädchen so sind, wie ich mich jetzt fühle, so sind wir - sonderbare Dinger. - Bartlich und stolz, tugendhaft und eitel, wollüstig und fromm — Du wirst mich nicht verstehen. Ich verstehe mich wohl selbst nicht.
— Die Freude macht drehend, wirblicht.

Francista. Kassen Sie sich mein Fraulein; ich bore

fommen.

Das Fräulein. Mich fassen? Ich sollte ihn ruhig empfangen?

#### Achter Auftritt.

b. Tellheim. Der Birt. Die Borigen.

v. Tellheim (tritt herein, und indem er sie erblidt, flicht er auf sie au.) Ah! meine Minna!

Das Fräulein. (ihm entgegensliehend). Ah! mein Tellheim!

v. Tellheim (flust auf einmal, und tritt wieder gurlich). Verzeihen Sie, gnädiges Fräulein, — das Fräulein von Barnhelm hier zu finden —

Das Fräulein. Kann Ihnen doch so gar unerwartet nicht sein? — (Indem sie ihm näher tritt, und er mehr zurückveicht.) Ich soll Ihnen verzeihen, daß ich noch Ihre Minna bin? Verzeih Ihnen der Himmel, daß ich noch das Fräulein von Barnhelm bin!

v. Tellheim. Inäbiges Fraulein! — (Sieht ftarr auf den

Wirt, und judt bie Schultern)

Das Fräulein (wird ben Wirt gewahr, und winkt ber Francista.)

Mein herr -

v. Tellheim. Wenn wir uns beiberseits nicht irren — Franciska. Je, Herr Wirt, wen bringen Sie uns benn da? Geschwind kommen Sie, lassen Sie uns den rechten suchen.

Der Wirt. Ift es nicht der rechte? Gi ja doch!

Franciska. Ei nicht boch! Geschwind kommen Sie; ich habe ihrer Jungfer Tochter noch keinen guten Morgen gesagt.

Der Wirt. D! viel Ehre — (Doch ohne von der Stelle zu gehn.) Franciska (faßt ihn an). Kommen Sie, wir wollen den Küchenzettel machen. — Lassen Sie sehen, was wir haben werden —

Der Wirt. Sie sollen haben, fürs erste -

Franciska. Still, ja stille! Wenn das Fräulein jett schon weiß, was sie zu Mittag speisen soll, so ist es um ihren Appetit geschehen. Kommen Sie, das müssen Sie mir allein sagen. (Führt ihn mit Gewalt ab.)

#### Reunter Auftritt. b. Tellheim, Das Fraulein,

Das Fräulein. Run? irren wir uns noch?

v. Tellheim. Daß es der himmel wollte! — Aber es gibt nur Gine, und Sie sind es.

Das Fräulein. Welche Umstände! Was wir uns zu sagen haben, kann Jedermann hören.

v. Tellheim. Sie hier? Was suchen Sie hier, gnädiges Fräulein?

Das Fräulein. Richts suche ich mehr. (Mit offenen Armen auf ihn zugebend.) Alles, was ich suchte, habe ich gefunden.

b. Tellheim (jurudweichenb). Gie fuchten einen gludlichen, einen Ihrer Liebe würdigen Mann, und finden - einen Elenden.

Das Fräulein. So lieben Sie mich nicht mehr? -

Und lieben eine andere?

v. Tellheim. Ah! der hat Sie nie geliebt, mein Frau-

lein, der eine andere nach Ihnen lieben fann.

Das Fräulein. Sie reißen nur einen Stachel aus meiner Seele. — Wenn ich Ihr Herz verloren habe, was liegt baran, ob mich Gleichgültigkeit ober mächtigere Reize darum gebracht? - Sie lieben mich nicht mehr, und lieben auch keine andere? — Unglücklicher Mann, wenn Sie gar nichts lieben!

v. Tellheim. Recht, gnädiges Fräulein, der Unglückliche muß gar nichts lieben. Er verdient sein Unglück, wenn er diesen Sieg nicht über sich selbst zu erhalten weiß; wenn er es sich gefallen laffen kann, daß die, welche er liebt, an seinem Unglück Anteil nehmen dürfen. — Wie schwer ist dieser Sieg! Seit dem mir Vernunft und Notwendigkeit befehlen, Minna von Barnhelm zu vergessen; was für Mühe habe ich angewandt! Eben wollte ich ans fangen zu hoffen, daß diese Mühe nicht ewig vergebens sein würde: — und Sie erscheinen, mein Fraulein! —

Das Fraulein. Berfteh ich Sie recht! - Halten Sie, mein Herr; lassen Sie sehen, wo wir sind, ehe wir uns weiter verirren! — Wollen Sie mir die einzige Frage be-

antworten?

v. Tellheim. Jede, mein Fräulein -

Das Fraulein. Wollen Sie mir auch ohne Wendung, ohne Winkelzug antworten? Mit Nichts, als einem trocke= nen Ja, ober Rein?

v. Tellheim. Ich will es, — wenn ich kann.

Das Fräulein. Sie können es. — Gut: ungeachtet ber Mühe, die Sie angewendet, mich zu vergessen, — lieben Sie mich noch, Tellheim?

v. Tellheim. Mein Fräulein, diefe Frage —

Das Fräulein. Sie haben versprochen, mit nichts, als Ja ober Nein zu antworten.

v. Tellheim. Und hinzugesett: wenn ich fann.

Das Früulein. Sie können, Sie muffen wissen, was in Ihrem Serzen vorgeht. — Lieben Sie mich noch, Tellsheim? — Ja, oder Nein.

v. Tellheim. Wenn mein Berg — Das Fraulein. Ja, ober Rein!

v. Tellheim. Run, Ja! Das Fräulein. Ja?

v. Tellheim. Ja, ja! — Allein —

Das Fräulein. Geduld! — Sie lieben mich noch: genug für mich. — In was für einen Ton bin ich mit Ihnen gefallen! Ein widriger, melancholischer, ansteckender Ton. — Ich nehme den meinigen wieder an. — Nun, mein lieber Unglücklicher, Sie lieben mich noch, und haben Ihre Minna noch, und sind unglücklich? Hören Sie doch, was Ihre Minna für ein eingebildetes, albernes Ding war, — ist. Sie ließ, sie läßt sich träumen, Ihr ganzes Glück sei sie. — Geschwind kramen Sie Ihr Unglück aus. Sie mag versuchen, wie viel sie dessen aufwiegt. — Nun?

v. Tellheim. Mein Fraulein, ich bin nicht gewohnt

zu flagen.

Das Fräulein. Sehr wohl. Ich wüßte auch nicht, was mir an einem Soldaten, nach dem Prahlen, weniger gefiele, als das Klagen. Aber es gibt eine gewisse kalte, nachlässige Art, von seiner Tapserkeit und von seinem Unsglück zu sprechen.

v. Tellheim. Die im Grunde doch auch geprahlt und

geklagt ift.

Das Fräulein. D, mein Rechthaber, so hätten Sie sich auch gar nicht unglücklich nennen sollen. — Ganz geschwiegen, ober ganz mit der Sprache heraus. — Eine Vernunft, eine Notwendigkeit, die Ihnen mich zu derzesselsen besiehlt? — Ich din eine große Liebhaberin von Vernunft, ich habe sehr viel Ehrerbietung für die Notwendigkeit. — Aber lassen Sie doch hören, wie vernünftig diese Vernunft, wie notwendig diese Notwendigkeit ist.

Leffing 1

v. Tellheim. Wohl benn, so hören Sie, mein Fräuslein. — Sie nennen mich Tellheim; der Name trisst ein. — Aber Sie meinen, ich sei der Tellheim, den Sie in Ihrem Baterlande gekannt haben, der blühende Mann, voller Ansprüche, voller Kuhmbegierde; der seines ganzen Körpers, seiner ganzen Seele mächtig war; vor dem die Schranken der Ehre und des Glücks eröffnet standen; der Ihres Herzens und Ihrer Hand, wenn er schon Ihrer noch nicht würdig war, täglich würdiger zu werden hoffen durste. — Dieser Tellheim din ich ebensowenig, — als ich mein Vater din. Beide sind gewesen. — Ich din Tellheim, der verabschiedete, der an seiner Ehre gekränkte, der Krüppel, der Bettler. — Jenem, mein Fräulein, verssprachen Sie sich: wollen Sie diesem Wort halten?

Das Fräulein. Das klingt sehr tragisch! — Doch, mein Herr, bis ich jenen wieder finde, — in die Tellheims bin ich nun einmal vernarrt, — dieser wird mir schon aus der Not helsen müssen. — Deine Hand, lieber Bettler!

(Indem fie ihn bei ber Sand ergreift.)

v. Tellheim (ber die andere Hand mit dem Hute vor das Gesicht ichlägt und sich von ihr abwendet). — Das ist zu viel! — Wobin ich? — Lassen Sie mich, Fräulein! Ihre Güte foltert mich; — Lassen Sie mich.

Das Fräulein. Was ist Ihnen? wo wollen Sie hin?

v. Tellheim. Bon Ihnen!

Das Fraulein. Bon mir? (Indem sie seine Sand an ihre Bruft giebt.) Traumer!

v. Tellheim. Die Verzweiflung wird mich tot zu

Ihren Füßen werfen.

Das Fraulein. Bon mir?

9. Tellheim. Bon Ihnen. — Sie nie, nie wieder zu sehen. — Oder doch so entschlossen, so sest entschlossen, — teine Niederträchtigkeit zu begehen, — Sie keine Unsbesonnenheit begehen zu lassen. — Lassen Sie mich, Minna! (Reißt sich los, und ab.)

Das Fräulein (ihm nach). Minna Sie lassen? Tellheim!

Tellheim!

# Dritter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Die Szene ift ber Saal.

Suft, einen Brief in ber Sand.

Muß ich doch noch einmal in das verdammte haus tommen! - Gin Briefchen von meinem Berrn an bas anädige Fräulein, das seine Schwester sein will. — Wenn sich nur da nichts anspinnt! — Sonst wird des Briefstragens kein Ende werden. — Ich wäre es gern los; aber ich möchte auch nicht gern ins Zimmer hinein. — Das Frauenszeug fragt so viel; und ich antworte so ungern! - Sa, die Ture geht auf. Wie gewünscht! Das Rammerfätchen!

#### 3weiter Auftritt. Francista, Juft.

Francista (gur Ture berein, aus der fie tommt). Sorgen Sie nicht; ich will schon aufpassen. — Sieh! (i.idem sie Justen gewahr wird) da stieße mir ja gleich was auf. Aber mit dem Bieh ift nichts anzufangen.

Just. Ihr Diener — Francista. Ich wollte so einen Diener nicht —

Just. Nu, nu, verzeih Sie mir die Redensart! — Da bring ich ein Brieschen von meinem Herrn an Ihre Herrichaft, bas gnäbige Fraulein — Schwester. — Bar's nicht so? Schwester.

Francista. Geb Er her! (Reißt ihm den Brief aus der Sand.) Juft. Sie soll so gut sein, läßt mein Herr bitten, und es übergeben. Hernach foll Sie so gut sein, läßt mein Herr bitten — daß Sie nicht etwa denkt, ich bitte was! —

Francista. Run benn?

Juft. Mein Berr verfteht den Rummel, er weiß, daß ber Weg zu ben Frauleins burch die Rammermabchens geht: — bilb ich mir ein! — Die Jungser foll also so gut fein, - läßt mein Berr bitten, - und ihm fagen laffen, ob er nicht das Bergnügen haben könnte, die Jungfer auf ein Biertelftundchen zu fprechen.

Francista. Mich?

Just. Berzeih Sie mir, wenn ich Ihr einen unrechten Titel gebe. - Ja, Sie! - Rur auf ein Biertelstündchen,

aber allein, ganz allein, insgeheim, unter vier Augen.

Er hätte Ihr was fehr Notwendiges zu fagen.

Francista. But! ich habe ihm auch viel zu sagen. -Er kann nur kommen, ich werde zu feinem Befehle fein. Juft. Aber, wann fann er tommen? Wann ift es Ihr am gelegensten, Jungfer? So in der Dammerung?

Francista. Wie meint Er bas? - Gein Berr tann fommen, wann er will - und damit packe Er sich nur!

Juft. Berglich gern! (Bill fortgeben.)

Francista. Bor Er doch! noch auf ein Wort. - Wo find benn die andern Bedienten des Majors?

Juft. Die andern? Dahin, dorthin, überallhin.

Francista. Wo ift Wilhelm?

Just. Der Rammerdiener? den läßt der Major reisen.

Francista. So? Und Philipp, wo ist der?

Juft. Der Jäger? ben hat der Berr aufzuheben gegeben. Francista. Weil er jest keine Sagd hat, ohne Zweifel. - Aber Martin?

Juft. Der Rutscher? der ift weggeritten.

Francista. Und Frit?

Juft. Der Läufer? ber ift avanciert.

Francista. Wo war Er benn, als ber Major bei uns Thüringen im Winterquartiere stand? Er war wohl noch nicht bei ihm?

Juft. D ja, ich war Reitknecht bei ihm, aber ich lag

im Lazarett.

Francista. Reitfnecht? und jest ift Er?

Juft. Alles in allem; Rammerdiener und Sager, Lau-

fer und Reitfnecht.

Francista. Das muß ich gestehen! So viele gute, tüchtige Leute von sich zu lassen, und gerade den allerichlechtesten zu behalten! Ich möchte doch wiffen, was Sein herr an Ihm fande!

Juft. Bielleicht findet er, daß ich ein ehrlicher Rerl bin. Francista. D, man ist auch verzweifelt wenig, wenn man weiter nichts ist, als ehrlich. — Wilhelm war ein anderer Mensch! — Reisen läßt ihn der Herr?

Just. Sa, er läßt ihn, — da er's nicht hindern kann.

Francista. Wie?

Juft. D, Wilhelm wird sich alle Ehre auf seinen Reisen machen. Er hat des Herrn gange Garderobe mit. Francista. Was? er ist boch nicht damit durch=

gegangen?

Juft. Das tann man nun eben nicht fagen; sondern als wir von Nürnberg weggingen, ist er uns nur nicht damit nachgekommen.

Wrancista. D der Spikbube!

Juft. Es war ein ganger Mensch! er tonnte frifieren, und rafieren, und parlieren, - und schamieren - Nicht

wahr?

Francista. Sonach hätte ich ben Jäger nicht von mir getan, wenn ich wie der Major gewesen ware. Ronnte er ihn schon nicht als Jäger nügen, so war es doch sonst ein tüchtiger Bursche. — Wem hat er ihn denn aufzuheben aegeben?

Juft. Dem Kommandanten von Spandau.

Francista. Der Festung? Die Jagd auf ben Bällen tann boch ba auch nicht groß sein.

Juft. D, Philipp jagt auch da nicht.

Francista. Bas tut er benn?

Juft. Er farrt.

Francista. Er farrt?

Juft. Aber nur auf drei Jahr. Er machte ein kleines Komplott unter des Herrn Kompagnie, und wollte feche Mann durch die Borpoften bringen.

Francista. Ich erstaune, ber Bösewicht! Just. D, es ist ein tüchtiger Kerl! ein Jäger, ber fünfzig Meilen in der Runde, durch Wälder und Moraste, alle Fußsteige, alle Schleifwege tennt. Und schießen fann er!

Francista. Gut, daß der Major nur noch den braven

Rutscher hat!

Just. Sat er ihn noch?

Francista. Ich denke, Er sagte, Martin wäre wegsgeritten? So wird er doch wohl wiederkommen?

Juft. Meint Gie?

Francista. Wo ift er benn hingeritten?

Juft. Es geht nun in die zehnte Woche, da ritt er mit des herrn einzigem und lettem Reitpferde - nach der Schwemme.

Franciska. Und ist noch nicht wieder da? D. der

Galgenstrict!

Just. Die Schwemme kann den braven Rutscher auch wohl verschwemmt haben! — Es war gar ein rechter Rutscher! Er hatte in Wien zehn Jahre gefahren. Go einen friegt der Herr gar nicht wieder. Wenn die Pferde in

vollem Rennen waren, so durfte er nur machen: Burr! und auf einmal standen sie, wie die Mauern. Dabei war er ein ausgelernter Rogarat!

Francista. Run ift mir fur das Avancement des Lau-

fers bange.

Juft. Rein, nein, damit hat's seine Richtigkeit. Er ist Trommelichläger bei einem Garnisonregimente geworben.

Franciska. Dacht ich's doch. Just. Friz hing sich an ein liederliches Mensch, kam bes Nachts niemals nach Hause, machte auf bes Serrn Namen überall Schulden, und taufend infame Streiche. Rurg der Major fah, daß er mit aller Gewalt höher wollte: (bas Sangen bantomimisch anzeigend) er brachte ihn also auf guten Weg. Francisfa. D ber Bube!

Just. Aber ein perfekter Läufer ist er, das ist gewiß. Wenn ihm der Herr funfzig Schritte vorgab, so konnte er ihn mit seinem besten Renner nicht einholen. Fris hingegen kann dem Galgen tausend Schritte vorgeben, und ich wette mein Leben, er holt ihn ein. — Es waren wohl alles Ihre guten Freunde, Jungfer? Der Wilhelm und der Philipp, der Martin und der Frit? — Nun, Rust empfiehlt fich! (Gebt ab.)

# Dritter Auftritt.

Francista und hernach ber Wirt.

Francista (die ihm ernsthaft nachsieht). Ich verdiene den Big! - 3ch bedanke mich, Just. 3ch septe die Ehrlichkeit zu tief herab. Sch will die Lehre nicht vergessen. — Ah! der unglückliche Mann! (Rehrt fich um und will nach bem Bimmer bes Frauleins geben, indem ber Wirt fommt).

Der Wirt. Warte Sie doch, mein schönes Rind. Francista. Ich habe jest nicht Zeit, Herr Wirt -

Der Wirt. Rur ein fleines Augenblicken! - Roch feine Nachricht weiter von dem Herrn Major? Das konnte doch unmöglich sein Abschied sein!

Francista. Bas denn?

Der Wirt. Sat es Ihr das gnädige Fräulein nicht erzählt? — Als ich Sie, mein schönes Kind, unten in der Ruche verließ, so kam ich von ungefähr wieder hier in den

Francista. Bon ungefähr, in der Absicht, ein wenig

zu horchen.

Der Wirt. Gi, mein Rind, wie fann Sie das von mir benken? Ginem Wirte läßt nichts übler, als Neugierde. — Ich war nicht lange hier, so presite auf einsmal die Türe bei dem gnädigen Fräulein auf. Der Major stürzte heraus; das Fräulein ihm nach; beide in einer Bewegung, mit Blicken, in einer Stellung — so was läßt sich nur sehen. Sie ergriff ihn; er riß sich los; sie ergriff ihn wieder. Tellheim! — Fräulein! lassen Sie mich! — Wohin? — So zog er sie bis an die Treppe. Mir war schon bange, er würde sie mit herabreißen. Aber er wand sich noch los. Das Fraulein blieb an der obersten Schwelle stehen, sah ihm nach, rief ihm nach, rang bie Sände. Auf einmal wandte sie sich um, lief nach bent Fenster, von dem Fenster wieder zur Treppe, von der Treppe in dem Saale hin und wieder. Hier stand ich, hier ging sie dreimal bei mir vorbei, ohne mich zu sehen. Endlich war es, als ob sie mich sähe; aber Gott sci bei uns! ich glaube, das Fräulein sah mich für Sie an, mein Kind. "Franciska," rief sie, die Augen auf mich gerichtet, "bin ich nun glücklich?" Drauf sah sie steif an die Decke, und wiederum: "bin ich nun glücklich?" Drauf wischte sie sich Tränen aus dem Auge und lächelte, und fragte mich wiederum: "Francista, bin ich nun glücklich?" — Wahrhaftig, ich wußte nicht, wie mir war. Bis sie nach ihrer Tür lief, da kehrte sie sich nochmals nach mir um: "So tomm doch, Francista; wer jammert dich nun?" - Und damit hinein.

Francista. D, Herr Wirt, das hat Ihnen geträumt. Der Birt. Geträumt? Nein, mein schönes Kind, so umständlich träumt man nicht. — Ja, ich wollte wie viel drum geben, — ich bin nicht neugierig, — aber ich wollte wie viel drum geben, wenn ich ben Schlussel dazu hatte.

Francista. Den Schlüssel? zu unserer Türe, Berr Wirt, der steckt innerhalb; wir haben ihn zur Nacht herein-

gezogen; wir sind furchtsam.

Der Wirt. Nicht so einen Schlüssel; ich will sagen, mein schönes Rind, den Schluffel, die Auslegung gleichfam, fo ben eigentlichen Busammenhang von dem, was ich gesehen.

Franciska. Ja so! Run, Abien, Herr Wirt. Werden wir bald essen, Herr Wirt? Der Wirt. Mein schönes Kind, nicht zu vergessen, was ich eigentlich sagen wollte.

Francista. Nun? aber nur kurz. Der Wirt. Das gnädige Fräulein hat noch meinen Ring; ich nenne ihn meinen —

Francista. Er soll Ihnen unverloren sein. Der Wirt. Ich trage barum auch keine Sorge; ich will's nur erinnern. Sieht Sie, ich will ihn gar nicht einmal wieder haben. Ich kann mir doch wohl an der Fingern abzählen, woher sie den King kannte, und woher er dem ihrigen so ähnlich sah. Er ist in ihren Sänden am besten aufgehoben. Ich mag ihn gar nicht mehr, und will indes die hundert Pistolen, die ich darauf gegeben habe, auf des gnädigen Fräuleins Rechnung setzen. Nicht fo recht, mein schönes Rind?

#### Bierter Auftritt.

Baul Berner. Der Birt. Francista.

Werner. Da ist er ja!

Francista. Hundert Piftolen? Ich meinte nur achtzig. Der Wirt. Es ist wahr, nur neunzig, nur neunzig. Das will ich tun, mein schönes Kind, das will ich tun.

Francista. Alles das wird fich finden, Berr Wirt.

Werner (ber ihnen hinterwärts naber fommt und auf einmal ber Francista auf die Schulter klopft). Frauenzimmerchen! Frauenzimmerchen!

Francista (erfdridt). Se!

Werner. Erschreck' Sie nicht! — Frauenzimmerchen, Frauenzimmerchen, ich seh', Sie ist hübsch und ist wohl gar fremd — Und hübsche fremde Leute müssen gewarnt werden — Frauenzimmerchen, Frauenzimmerchen, nehm' Sie fich bor bem Mann in Acht! (Auf ben Birt Beigenb.)

Der Wirt. Je, unvermutete Freude! Berr Baul Werner! Willfommen bei uns, willfommen! - Ah, es ift boch immer noch der lustige, spaßhafte, ehrliche Werner! - Sie foll sich vor mir in Acht nehmen, mein schönes

Kind! Ha, ha! Werner. Geh Sie ihm überall aus dem Wege!

Der Wirt. Mir! mir! — Bin ich benn so gefähr-lich? — Ha, ha! — Hör' Sie boch, mein schönes Rind! Wie gefällt Ihr ber Spaß?

Werner. Daß es doch immer Seines gleichen für Spaß

erklären, wenn man ihnen die Wahrheit fagt.

Der Wirt. Die Wahrheit! ha, ha, ha! - Nicht wahr, mein icones Rind, immer beffer! Der Mann tann fpagen!

Ich gefährlich? — ich? — So vor zwanzig Jahren war was dran. Ja, ja, mein schönes Kind, da war ich ge-fährlich; da wußte manche davon zu sagen; aber jet — Werner. D über den alten Narren!

Der Wirt. Da steckt's eben! Wenn wir alt werden,

ist wirt. Da stedt's even! Wenn wir alt werden, ist es mit unserer Gefährlichkeit aus. Es wird Ihm auch nicht besser gehen, Herr Werner!

Werner. Pop Ged und kein Ende! — Frauenzimmerschen, so viel Verstand wird Sie mir wohl zutrauen, daß ich von der Gefährlichkeit nicht rede. Der eine Teusel hat ihn verlassen, aber es sind dafür sieben andere in ihn ges

fahren -

Der Wirt. O hör' Sie doch, hör' Sie doch! Wie er das nun wieder so herum zu bringen weiß! — Spaß über Spaß, und immer was Neues! O, es ist ein vortrefslicher Mann, der Herr Paul Werner! — (Bur Franciska, als ins Ohr.) Ein wohlhabender Mann, und noch ledig. Er hat drei Meilen von hier ein schönes Freischulzengericht. Der hat Beute gemacht im Kriege! — Und ist Wachtsmeister bei unserm Herrn Major gewesen. O, das ist ein Freund von unserm Herrn Major! das ist ein Freund!

der sich für ihn totschlagen ließe! — Werner. Ja! und das ist ein Freund von meinem Major! das ist ein Freund! — den der Major sollte

totschlagen laffen.

Der Wirt. Wie? was? — Nein, Herr Werner, das ist nicht guter Spaß — Ich kein Freund vom Herrn Major? — Nein, den Spaß versteh' ich nicht.

Werner. Just hat mir schöne Dinge erzählt.

Der Wirt. Just? Ich bacht's wohl, daß Just durch Sie spräche. Just ist ein böser, garstiger Mensch. Aber hier ist ein schönes Kind zur Stelle; das kann reden; das hier ist ein schönes Kind zur Stelle; das kann reden; das mag sagen, ob ich kein Freund von dem Herrn Major din? ob ich ihm keine Dienste erwiesen habe? Und warum sollte ich nicht sein Freund sein? Ist er nicht ein versienter Mann? Es ist wahr, er hat das Unglück gehabt, abgedankt zu werden; aber was tut das? Der König kann nicht alle verdiente Männer kennen; und wenn er sie auch alle kennte, so kann er sie nicht alle besohnen. Werner. Das heißt Ihn Gott sprechen! — Aber Just — freilich ist an Justen auch nicht viel besonders; doch ein Lügner ist Just nicht; und wenn das wahr wäre, was er mir gesagt hat —

Der Wirt. Ich will von Justen nichts hören! Wie gesagt, das schöne Kind hier mag sprechen! (3u ihr ins Ohr.) Sie weiß, mein Kind; den King! — Erzähl' Sie es doch Herrn Wernern. Da wird er mich besser kennen Iernen. Und damit es nicht herauskommt, als ob Sie mir nur zu Gesallen rede, so will ich nicht einmal dabei sein. Ich will nicht dabei sein, ich will gehen; aber sie sollen mir es wieder sagen, Herr Werner, Sie sollen mir es wieder sagen, ob Just nicht ein garstiger Verleumder ich.

# Fünfter Auftritt.

Baul Berner, Francista,

**Berner.** Frauenzimmerchen, kennt Sie benn meinen Major?

Francista. Den Major von Tellheim? Ja wohl kenn'

ich den braven Mann.

Werner. Ist es nicht ein braver Mann? Ist Sie dem Manne wohl aut?

Francista. Bom Grunde meines Bergens.

Werner. Wahrhaftig? Sieht Sie, Frauenzimmerchen, nun kommt Sie mir noch einmal so schön vor. — Aber was sind denn das für Dienste, die der Wirt unserm Major will erwiesen haben?

Francisfa. Ich wüßte eben nicht; es wäre benn, daß er sich das Gute zuschreiben wollte, welches glücklicher=

weise aus seinem schurkischen Betragen entstanden.

Werner. So wäre es ja wahr, was mir Just gesagt hat? — (Gegen die Seite, wo der Wirt abgegangen.) Dein Glück, daß du gegangen bist! — Er hat ihm wirklich die Zimmer ausgeräumt? — So einem Manne so einen Streich zu spielen, weil sich das Cselsgehirn einbildet, daß der Mann kein Geld mehr habe! Der Major kein Geld?

Francista. Go? hat der Major Geld?

Berner. Wie Heu! Er weiß nicht, wie viel er hat. Er weiß nicht, wer ihm schuldig ist. Ich bin ihm selber schuldig und bringe ihm ein altes Restchen. Sieht Sie, Frauenzimmerchen, hier in diesem Beutelchen (bas er aus der einen Tasche sieht) sind hundert Louisd'or; und in diesem Röllschen (bas er aus der andern zieht) hundert Dukaten. Alles sein Gelb!

Franciska. Wahrhaftig? Aber warum versetzt denn der Major? Er hat ja einen Ring versetzt —

Werner. Berset! Glaub' Sie doch so was nicht. Vielleicht, daß er den Bettel hat gern wollen los sein. Francista. Es ist kein Bettel! es ist ein sehr kostbarer

Ring, den er wohl noch dazu von lieben Händen hat.

Werner. Das wird's auch sein. Von lieben Händen!
ja, ja! So was erinnert Einen manchmal, woran man
nicht gern erinnert sein will. Drum schafft man's aus den Augen.

Francista. Wie?

Werner. Dem Solbaten geht's in Winterquartieren wunderlich. Da hat er nichts zu tun, und pflegt sich, und macht vor Langerweile Bekanntschaften, die er nur auf den Winter meint, und die das gute Herz, mit dem er sie macht, sür Zeitlebens annimmt. Husch ist ihm denn ein Ringelchen an den Finger praktiziert; er weiß selbst nicht, wie es dran kommt. Und nicht selten gäb' er gern den Finger mit drum, wenn er es nur wieder los werden fönnte.

Francista. Gi! und follte es dem Major auch fo ge-

gangen sein?

Werner. Ganz gewiß. Besonders in Sachsen; wenn er zehn Finger an jeder Hand gehabt hätte, er hätte sie alle zwanzig voller Kinge gekriegt. Franciska (bei Seite). Das klingt ja ganz besonders, und

verdient untersucht zu werden. - - Berr Freischulze ober

Bert Wachtmeister -

Werner. Frauenzimmerchen, wenn's Ihr nichts ver-

schlägt: — Herr Wachtmeister, höre ich am liebsten. Francista. Nun, Herr Wachtmeister, hier habe ich ein Briefchen von dem Herrn Major an meine Herrschaft. Ich will es nur geschwind hereintragen und bin gleich wieder da. Will er wohl so gut sein und so lange hier warten? Ich möchte gar so gern mehr mit ihm plaudern. Berner. Plaudert Sie gern, Frauenzimmerchen? Rum

meinetwegen; geh' Sie nur; ich plaudere auch gern: ich

will warten.

Francista. D, warte Er doch ja! (Geht ab.)

#### Sedifter Auftritt. Baul Berner.

Werner. Das ist kein unebenes Frauenzimmerchen! -Aber ich hätte ihr doch nicht versprechen sollen zu warten. -Denn bas Wichtigste ware wohl, ich suchte ben Major auf-

— Er will mein Geld nicht, und versetzt lieber? — Daran kenn' ich ihn. — Es fällt mir ein Schneller ein. — Als ich vor vierzehn Tagen in der Stadt war, besuchte ich die Rittmeisterin Marloff. Das arme Beib lag krank und jammerte, daß ihr Mann dem Major vierhundert Taler schuldig geblieben wäre, die sie nicht wüßte, wie sie sie bezahlen sollte. Heute wollte ich sie wieder besuchen; — ich wollte ihr sagen, wenn ich das Geld für mein Gütchen ausgezahlt kriegte, daß ich ihr fünshundert Taler leihen könnte. — Denn ich muß ja wohl was davon in Sicherheit bringen, wenn's in Persien nicht geht. — Aber sie war über alle Berge. Und ganz gewiß wird sie den Major nicht haben bezahlen können. — Ja, so will ich's machen; und das je eher, je lieber. — Das Frauenzimmerschen mag mir's nicht übelnehmen; ich kann nicht warten. Weht in Gedanken ab und sößt sast das ber Major, der ihm entgegensomnt.)

#### Siebenter Auftritt.

b. Tellheim. Baul Berner.

v. Tellheim. So in Gedanken, Werner?

Berner. Da sind Sie ja; ich wollte eben gehen, und Sie in Ihrem neuen Quartiere besuchen, Herr Major.

v. Tellheim. Um mir auf ben Wirt des alten die Ohren

voll zu fluchen. Gedenke mir nicht daran.

Berner. Das hätte ich beiher getan; ja. Aber eigentsich wollte ich mich nur bei Ihnen bedanken, daß Sie so gut gewesen und mir die hundert Louisdor ausgehoben. Just hat mir sie wiedergegeben. Es wäre mir wohl freilich sied, wenn Sie mir sie noch länger ausheben könnten. Aber Sie sind in ein neu Quartier gezogen, das weder Sie noch ich kennen. Wer weiß, wie's da ist. Sie könnten Ihnen da gestohlen werden und Sie müßten mir sie ersetzen; da hülfe nichts davor. Also kann ich's Ihnen freisich nicht zusmuten.

v. Tellheim (lächelnd). Seit wann bist du so vorsichtig, Werner?

Werner. Es lernt sich wohl. Man kann heutzutage mit seinem Gelbe nicht vorsichtig genug sein. — Darnach hatte ich noch was an Sie zu bestellen, Herr Major; von der Rittmeisterin Marloff; ich kam eben von ihr her. Ihr Mann ist Ihnen ja vierhundert Taler schuldig geblieben; hier schickt sie Ihnen auf Abschlag hundert Dukaten. Das Ubrige will sie künstige Woche schieken. Ich möchte wohl selber Ursache sein, daß sie die Summe nicht ganz schiekt. Denn sie war mir auch ein Taler achtzig schuldig; und weil sie dachte, ich wäre gekommen, sie zu mahnen, — wie's denn auch wohl wahr war; — so gab sie mir sie, und gab sie mir aus dem Röllchen, das sie für Sie schon zurechtgelegt hatte. — Sie können auch schon eher Ihre hundert Taler ein acht Tage noch missen, als ich meine paar Groschen. — Danehmen Sie doch! (Reicht ihm die Rolle Dukaten.)

v. Tellheim. Werner!

Werner. Nun? warum sehen Sie mich so starr an? — So nehmen Sie boch, Herr Major! —

v. Tellheim. Werner!

Werner. Was fehlt Ihnen? was ärgert Sie?

v. Tellheim (bitter, indem er sich vor die Stirne schägt und mit dem Fuß austritt). Daß es — die vierhundert Taler nicht ganz sind!

Berner. Run, nun, Herr Major! Haben Sie mich

benn nicht verstanden?

v. Tellheim. Gben weil ich dich verstanden habe! — Daß mich doch die besten Menschen heut am meisten qualen mussen!

Werner. Was sagen Sie?

v. Tellheim. Es geht dich nur zur Hälfte an! — Geh, Werner! (Indem er die Hand, mit der ihm Werner die Dukaten reicht, zurückftößt.)

Werner. Sobald ich das los bin!

v. Tellheim. Werner, wenn du nun von mir hörst: daß die Marloffin heute ganz früh selbst bei mir gewesen ist?

Werner. So?

v. Tellheim. Daß sie mir nichts mehr schuldig ist?

Werner. Wahrhaftig?

v. Tellheim. Daß fie mich bei Heller und Pfennig

bezahlt hat: was wirst du bann sagen?

Werner (ber sich einen Augenblick besinnt). Ich werde sagen, daß ich gelogen habe, und daß es eine hundssött'sche Sache ums Lügen ist, weil man darüber ertappt werden kann.

v. Tellheim. Und wirst dich schämen?

Werner. Aber ber, ber mich so zu lügen zwingt, was sollte ber? Sollte ber sich nicht auch schämen? Sehen Sie, Herr Major; wenn ich sagte, daß mich Ihr Versahren

nicht verdröffe, so hätte ich wieder gelogen, und ich will

nicht mehr lügen.

v. Tellheim. Sei nicht verdrießlich, Werner! Ich erkenne dein Herz und deine Liebe zu mir. Aber ich brauche dein Gelb nicht.

Werner. Sie brauchen es nicht? Und verkaufen lieber, und verfegen lieber, und bringen sich lieber in der Leute

Mäuler?

v. Tellheim. Die Leute mögen es immer wissen, daß ich nichts mehr habe. Man muß nicht reicher scheinen wollen, als man ist.

Werner. Aber warum ärmer? - Wir haben, fo lange

unser Freund hat.

v. Tellheim. Es ziemt sich nicht, daß ich bein Schuld-

ner bin.

Berner. Ziemt sich nicht? — Wenn an einem heißen Tage, den uns die Sonne und der Feind heiß machte, sich Ihr Reitknecht mit den Kantinen verloren hatte, und Sie zu mir kamen und sagten: Werner, hast du nichts zu trinken? und ich Ihnen meine Feldslasche reichte, nicht wahr, Sie nahmen und tranken? — Ziemte sich das? — Bei meiner armen Seele, wenn ein Trunk saules Wasser damals nicht oft mehr wert war, als alle der Quark! (Indem er auch den Beutel mit den Louisdor herauszieht und ihm beides hinreicht.) Nehmen Sie, lieber Major! Bilden Sie sich ein, es ist Wasser. Auch das hat Gott sür alle geschaffen.

v. Tellheim. Du marterst mich; du hörst es ja, ich

will bein Schuldner nicht sein.

Werner. Erst ziemte es sich nicht; nun wollen Sie nicht? Ja, das ist was anderes. (Etwas ärgerlich.) Sie wollen mein Schuldner nicht sein? Wenn Sie es denn aber schon wären, Herr Major? Ober sind Sie dem Manne nichts schuldig, der einmal den Hieb aufsing, der Jhnen den Ropf spalten sollte, und ein andermal den Arm vom Rumpse hieb, der eben losdrücken und Ihnen die Rugel durch die Brust jagen wollte? — Was können Sie diesem Manne mehr schuldig werden? Oder hat es mit meinem Halse weniger zu sagen als mit meinem Beutel? — Wenn das vornehm gedacht ist, bei meiner armen Seele, so ist es auch sehr absgeschmadt gedacht!

v. Tellheim. Mit wem sprichst du so, Werner? Wir sind allein; jest darf ich es sagen; wenn uns ein Dritter hörte, so wäre es Windbeutelei. Ich bekenne es mit Ber-

anugen, daß ich dir zweimal mein Leben zu danken habe. Aber. Freund, woran fehlte mir es, daß ich bei Gelegenheit nicht eben so viel für dich würde getan haben? Se!

Werner. Mur an der Gelegenheit! Wer hat baran ge= zweifelt, Herr Major? Sabe ich Sie nicht hundertmal für ben gemeinsten Solbaten, wenn er ins Gebränge gekommen war, Ihr Leben magen feben?

v. Tellheim. Also! Werner. Aber -

v. Tellheim. Warum verstehst du mich nicht recht? Ich sage: es ziemt sich nicht, daß ich bein Schuldner bin; ich will bein Schuldner nicht sein. Nämlich in ben Umftanden nicht, in welchen ich mich jest befinde.

Werner. Go! fo! Sie wollen es versparen bis auf beffere Zeiten; Sie wollen ein andermal Geld von mir borgen, wenn Sie feines brauchen, wenn Sie felbst welches

haben, und ich vielleicht feines.

v. Tellheim. Man muß nicht borgen, wenn man nicht wiederzugeben weiß.

Werner. Ginem Mann, wie Sie, tann es nicht immer

fehlen.

v. Tellheim. Du kennst die Welt! - Am wenigsten muß man fodann von einem borgen, der fein Geld felbst braucht.

Werner. D ja, so einer bin ich! Wozu braucht ich's benn? — Wo man einen Wachtmeister nötig hat, gibt man

ihm auch zu leben.

v. Tellheim. Du brauchst es, mehr als Wachtmeister zu werden; dich auf einer Bahn weiterzubringen, auf der ohne Geld auch der Bürdigste zurückbleiben fann.

Werner. Mehr als Wachtmeister zu werden? baran denke ich nicht. Ich bin ein guter Wachtmeister, und dürfte leicht ein schlechter Rittmeister und sicherlich noch ein schlech=

terer General werden. Die Erfahrung hat man.

v. Tellheim. Mache nicht, daß ich etwas Unrechtes von bir denten muß, Werner! Sch habe es nicht gern gehört, was mir Just gesagt hat. Du hast bein Gut verkauft und willst wieder herumschwärmen. Las mich nicht von dir glauben, daß du nicht sowohl das Metier, als die wilde, liederliche Lebensart liebst, die unglücklicherweise da= mit verbunden ift. Man muß Solbat fein für fein Land, ober aus Liebe zu ber Sache, für die gefochten wird. Dhne

Absicht heute hier, morgen da dienen, heißt wie ein Fleischer=

fnecht reisen, weiter nichts.

Werner. Nun ja doch, Herr Major; ich will Ihnen folgen. Sie wissen besser, was sich gehört. Ich will bei Ihnen bleiben. — Aber, lieber Major, nehmen Sie doch auch derweile mein Geld. Heut oder morgen muß Ihre Sache aus sein. Sie müssen Geld die Menge bekommen. Sie sollen mir es sodann mit Interessen wiedergeben. Ich tu' es ja nur der Interessen wegen.

v. Tellheim. Schweig bavon!

Werner. Bei meiner armen Seele, ich tu' es nur der Interessen wegen! — Wenn ich manchmal dachte: wie wird es mit mir auss Alter werden? wenn du zuschanden gehauen bist? wenn du nichts haben wirst? wenn du wirst betteln gehen müssen? So dachte ich wieder: Nein, du wirst nicht betteln gehen: du wirst zum Major Tellheim gehen; der wird seinen letzten Psennig mit dir teilen; der wird dich zu Tode füttern; bei dem wirst du als ein ehrlicher Kerlsterben können.

v. Tellheim (indem er Berners Sand ergreift). Und Ramerad,

das denkst du nicht noch?

Berner. Nein, das denk' ich nicht mehr. — Wer von mir nichts annehmen will, wenn er's bedarf und ich's habe, der will mir auch nichts geben, wenn er's hat und ich's

bedarf. — Schon gut! (Will gehen.)

v. Tellheim. Mensch, mache mich nicht rasend! Wo willst du hin? (Hält ihn zurück.) Wenn ich dich nun auf meine Ehre versichere, daß ich noch Gelb habe; wenn ich dir auf meine Ehre verspreche, daß ich dir es sagen will, wenn ich keines mehr habe; daß du der erste und einzige sein sollst, bei dem ich mir etwas borgen will: — bist du dann zufrieden?

Werner. Muß ich nicht? - Geben Sie mir die Hand

darauf, herr Major.

v. Tellheim. Da, Paul! — Und nun genug davon. Ich fam hierher, um ein gewisses Mädchen zu sprechen —

# Achter Auftritt.

Francista aus dem Zimmer des Fräuleins. b. Tellheim. Paul Werner.

Francisfa (im Heraustreten). Sind Sie noch ba, Herr Bachtmeister? — (Indem sie den Tellheim gewahr wirb.) Und

Sie sind auch ba, Herr Major? — Den Augenblick bin ich zu Ihren Diensten. (Geht geschwind wieder in bas Zimmer.)

#### Reunter Auftritt.

b. Tellheim. Baul Berner.

v. Tellheim. Das war sie! — Aber ich höre ja, bu tennst sie, Werner?

Werner. Ja, ich kenne das Frauenzimmerchen. —

v. Tellheim. Gleichwohl, wenn ich mich recht erinnere, als ich in Thüringen Winterquartier hatte, warst du nicht bei mir?

Berner. Rein, da besorgte ich in Leipzig Montierungs=

stücke.

v. Tellheim. Woher fennst du sie denn alfo?

Werner. Unsere Bekanntschaft ist noch blutjung. Sie ist von heute. Aber junge Bekanntschaft ist warm.

v. Tellheim. Also hast bu ihr Fraulein wohl auch schon

gesehen?

Werner. Ist ihre Herrschaft ein Fräulein? Sie hat mir gesagt, Sie kennten ihre Herrschaft.

v. Tellheim. Sorft bu nicht? aus Thuringen ber.

Werner. Ift das Fraulein jung?

v. Tellheim. Ja. Werner. Schön?

v. Tellheim. Sehr schon.

Werner. Reich?

v. Tellheim. Gehr reich.

Werner. Ift Ihnen das Fraulein auch so gut, wie das Mädchen? Das ware ja vortrefflich!

v. Tellheim. Wie meinft bu?

### Behnter Auftritt.

Francista wieder heraus, mit einem Briefe in der hand. b. Tellheim. Paul Werner.

Francista. Berr Major -

v. Tellheim. Liebe Franciska, ich habe bich noch nicht

willtommen heißen fonnen.

Franciska. In Gedanken werden Sie es doch schon getan haben. Ich weiß, Sie sind mir gut. Ich Ihnen auch. Aber das ist gar nicht artig, daß Sie Leute, die Ihnen gut sind, so ängstigen.

Werner (vor sich). Ha, nun merk' ich. Es ist richtig!

v. Tellheim. Mein Schicksal, Franciska! — Haft bu ihr ben Brief übergeben?

Francista. Ja und hier übergebe ich Ihnen — (Reicht

ihm ben Brief.)

v. Tellheim. Gine Antwort? -

Francista. Nein, Ihren eigenen Brief wieber. v. Tellheim. Was? Sie will ihn nicht lesen?

Francista. Sie wollte wohl, aber — wir können Geschriebenes nicht gut lesen.

v. Tellheim. Schäckerin!

Franciska. Und wir benken, daß das Briefschreiben für die nicht ersunden ist, die sich mündlich miteinander unterhalten können, sobald sie wollen.

v. Tellheim. Welcher Borwand! Sie muß ihn lesen.
— Er enthält meine Rechtsertigung — alle die Gründe und

Urfachen -

Francista. Die will bas Fraulein von Ihnen felbst

hören, nicht lesen.

v. Tellheim. Bon mir selbst hören? Damit mich jebes Wort, jede Miene von ihr verwirre; damit ich in jedem ihrer Blicke die ganze Größe meines Berlusts empfinde? —

Francista. Dine Barmherzigkeit! — Nehmen Sie! (Sie gibt ihm ben Brief.) Sie erwartet Sie um drei Uhr. Sie will aussahren und die Stadt besehen. Sie sollen mit ihr fahren.

v. Tellheim. Mit ihr fahren?

Francista. Und was geben Sie mir, so laß ich Sie beibe ganz allein fahren? Ich will zu Hause bleiben.

v. Tellheim. Gang allein?

Francista. In einem schönen verschloffenen Bagen.

v. Tellheim. Unmöglich!

Francista. Ja, ja; im Wagen muß ber Herr Major Kat aushalten! da kann er uns nicht entwischen. Darum geschieht es eben. — Kurz, Sie kommen, Herr Major, und punkte drei. — Run? Sie wollten mich ja auch allein sprechen. Was haben Sie mir denn zu sagen? — Ja, so, wir sind nicht allein. (Indem sie Wernern ansieht.)

v. Tellseim. Doch, Franciska, wir wären allein. Aber da das Fräulein den Brief nicht gelesen hat, so habe ich

bir noch nichts zu fagen.

Francista. So wären wir boch allein? Sie haben vor bem Herrn Wachtmeister teine Geheimniss?

v. Tellheim. Rein, feine.

Francista. Gleichwohl, bunkt mich, follten Sie welche vor ihm haben.

v. Tellheim. Wie bas?

Berner. Warum das, Frauenzimmerchen? Francista. Besonders Geheimnisse von einer gewissen Art — Alle zwanzig, Herr Wachtmeister? — (Indem sie beibe Sände mit gespreizten Fingern in die Höhe halt.)

Werner. St! ft! Frauenzimmerchen, Frauenzimmer-

den!

v. Tellheim. Was heifit das?

Francista. Suich ift's am Finger, Berr Wachtmeifter? (Mis ob fie einen Ring geschwind anstedte.)

v. Tellheim. Was habt ihr?

Werner. Frauenzimmerchen, Frauenzimmerchen, Sie wird ja wohl Spaß verstehen?

v. Tellheim. Werner, du hast doch nicht vergessen, was ich dir mehrmal gesagt habe, daß man über einen gewissen Kunkt mit dem Frauenzimmer nie scherzen muß? Werner. Bei meiner armen Seele, ich kann's vergessen haben! — Frauenzimmerchen, ich bitte

Francista. Run, wenn es Spaß gewesen ift; basmal

will ich es Ihm verzeihen.

v. Tellheim. Wenn ich benn durchaus kommen muß, Franciska: so mache doch nur, daß das Fräusein den Brief vorher noch liest. Das wird mir die Peinigung ersparen, Dinge noch einmal zu benken, noch einmal zu sagen, die ich so gern vergessen möchte. Da, gib ihr ihn! (Indem er ben Brief umtehrt und ihr ihn gureichen will, wird er gewahr, bag er erbrochen ift.) Aber fehe ich recht? Der Brief, Francista, ift ja erbrochen.

Francista. Das fann wohl fein. (Befieht ihn.) Wahrhaftig, er ift erbrochen. Wer muß ihn benn erbrochen haben? Doch gelesen haben wir ihn wirklich nicht, Herr Major, wirklich nicht. Wir wollen ihn auch nicht lesen, benn der Schreiber kommt selbst. Kommen Sie ja; und wissen Sie was, Herr Major? Kommen Sie nicht so, wie Sie da sind; in Stiefeln, kaum frisiert. Sie sind zu entschuldigen, Sie haben uns nicht vermutet. Kommen Sie in Schuhen und lassen Sie sich frisch fristeren. — So sehen Sie mir gar zu brav, gar zu preußisch aus!

v. Tellheim. Ich bante bir, Francista.

Francista. Gie sehen aus, als ob Sie vorige Nacht fampiert hätten.

196

v. Tellheim. Du fannst es erraten haben.

Francista. Wir wollen uns gleich auch puten und sobann effen. Wir behielten Sie gern gum Effen, aber Ihre Gegenwart möchte uns an bem Effen hindern; und feben Sie, so gar verliebt find wir nicht, bag uns nicht hungerte.

v. Tellheim. Ich geh! Francista, bereite fie indes ein wenig vor, damit ich weder in ihren, noch in meinen Augen verächtlich werden darf. — Komm, Werner, du

follst mit mir effen.

Werner. Un der Wirtstafel hier im Saufe? Da wird mir fein Biffen ichmeden.

v. Tellheim. Bei mir auf ber Stube. Berner. So folge ich Ihnen gleich. Nur noch ein Wort mit dem Frauenzimmerchen.

v. Tellheim. Das gefällt mir nicht übel! (Geht ab.)

# Elfter Auftritt.

Baul Berner, Francista.

Francista. Nun, Berr Bachtmeifter? -

Werner. Frauenzimmerchen, wenn ich wieder komme, foll ich auch geputter kommen?

Francista. Romm Er, wie Er will, Berr Bachtmeifter; meine Augen werden nichts wider Ihn haben. Aber meine Ohren werden desto mehr auf ihrer Sut gegen Ihn sein muffen. — Zwanzig Finger, alle voller Ringe! Ei, ei,

herr Wachtmeister!

Werner. Rein, Frauenzimmerchen, eben das wollt ich Ihr noch sagen: die Schnurre suhr mir nun so heraus! Es ist nichts bran. Man hat ja wohl an einem Ringe genug. Und hundert und aber hundertmal habe ich den Major sagen hören: Das muß ein Schurke von einem Solbaten sein, der ein Mädchen anführen kann! — So benk ich auch, Frauenzimmerchen. Berlaß Sie sich drauf! — Ich muß machen, daß ich ihm nachkomme. — Guten Appetit, Frauenzimmerchen! (Geht ab.)

Francista. Gleichfalls, Berr Wachtmeister! - Ich glaube, ber Mann gefällt mir! (Indem fie herein geben will, tommt ihr bas

Fraulein entgegen.)

# Bwölfter Auftritt.

Das Fraulein. Francista.

Das Fraulein. Ift ber Major ichon wieber fort? -Francista, ich glaube, ich ware jest schon wieder ruhig ge-nug, daß ich ihn hätte hier behalten können. Franciska. Und ich will Sie noch ruhiger machen.

Das Fraulein. Defto beffer! Sein Brief, o fein Brief! Sebe Beile fprach ben ehrlichen, eblen Mann. Jede Beigerung, mich zu besitzen, beteuerte mir seine Liebe. — Er wird es wohl gemerkt haben, daß wir den Brief gelesen. - Mag er doch, wenn er nur kommt. Er kommt boch gewiß? - Blog ein wenig zu viel Stolz, Francista, scheint mir in- seiner Aufführung zu sein. Denn auch seiner Weliebten fein Blud nicht wollen zu danken haben, ift Stolg, unverzeihlicher Stolg! Wenn er mir diefen gu ftart merten läßt, Francista -

Francista. So wollen Sie feiner entfagen?

Das Fraulein. Gi, sieh boch! Jammert er bich nicht schon wieder? Rein, liebe Närrin, eines Fehlers wegen entsagt man keinem Manne. Nein, aber ein Streich ift mir beigefallen, ihn wegen dieses Stolzes mit ähnlichem Stolze ein wenig zu martern.

Francista. Nun da muffen Sie ja recht fehr ruhig fein, mein Fräulein, wenn Ihnen schon wieder Streiche

beifallen.

Das Fräulein. Ich bin es auch; tomm nur. Du wirst beine Rolle babei zu spielen haben. (Sie geben herein.)

# Dierter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Die Szene: bas Zimmer bes Frauleins.

Das Fräulein, böllig und reich, aber mit Geschmad gelleibet. Francista. Sie stehen bom Tische auf, ben ein Bedienter abräumt.

Francista. Sie können unmöglich fatt fein, gnädiges Fräulein.

Das Fraulein. Meinst du, Francista ?- Bielleicht, daß

ich mich nicht hungrig niedersette.

Francista. Wir hatten ausgemacht, seiner während der Mahlzeit nicht zu erwähnen. Aber wir hätten uns auch vornehmen sollen, an ihn nicht zu denken.

Das Fräulein. Wirklich, ich habe an nichts als an

ihn gedacht.

Franciska. Das merkt' ich wohl. Ich fing von hundert Dingen an zu sprechen und Sie antworteten mir auf jedes verkehrt. (Ein anderer Bedienter trägt Kassee auf.) Hier kommt eine Nahrung, bei der man eher Grillen machen kann. Der liebe, melancholische Kassee!

Das Fräulein. Grillen? Ich mache keine. Ich denke bloß ber Lektion nach, die ich ihm geben will. Haft du

mich recht begriffen, Francista?

Francista. D ja; am besten aber war' es, er ersparte

fie uns.

Das Fräulein. Du wirst sehen, daß ich ihn von Grund aus kenne. Der Mann, der mich jetzt mit allen Reichtümern verweigert, wird mich der ganzen Welt streitig machen, sobald er hört, daß ich unglücklich und verlassen bin.

Francista (febr ernfthaft). Und fo mas muß die feinfte

Eigenliebe unendlich figeln.

Das Fräulein. Sittenrichterin! Seht doch! vorhin erstappte sie mich auf Eitelkeit, jest auf Eigenliebe. — Nun, laß mich nur, liebe Franciska. Du sollst mit beinem Wachtsmeister auch machen können, was du willst.

Francista. Mit meinem Wachtmeifter?

Das Fräulein. Ja, wenn du es vollends leugnest, so ist es richtig. — Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber aus jedem Worte, das du mir von ihm gesagt hast, prophezeihe ich dir beinen Mann.

### 3weiter Auftritt.

Miccaut de la Marliniere. Das Fräulein. Francista.

Riccaut (noch innerhalb ber Szene). Est-il permis, Monsieur le Major?

Francista. Bas ift bas? Will bas zu uns? (Gegen

die Türe gehend.)

Riccaut. Parbleu! If bin unriftig. — Mais non —

St bin nit unriftig — C'est la chambre —

Francista. Ganz gewiß, gnädiges Fräulein, glaubt biefer Herr, den Major von Tellheim noch hier zu finden.

Micraut. Iß so! — Le Major de Tellheim; juste, ma belle enfant, c'est lui que je cherche. Où est-il? Francista. Er wohnt nicht mehr hier.

Riccaut. Comment? not vor vierunswanzik Stund hier logier? Und logier nit mehr hier? Wo logier er benn? Das Fraulein (die auf ihn gutommt). Mein Berr, -

Riccaut. Ah, Madame, - Mademoiselle, - Shro

Unad, verzeih -

Das Fraulein. Mein Berr, Ihre Frrung ift fehr ju vergeben, und Ihre Berwunderung fehr natürlich. Der Herr Major hat die Güte gehabt, mir, als einer Fremben, die nicht unterzukommen wußte, sein Zimmer zu überlassen. Riccaut. Ah voilà de ses politesses! C'est un très-

galant-homme que ce Major!

Das Fraulein. Wo er indes hingezogen, - wahr-

haftig, ich muß mich schämen, es nicht zu wissen. Riccaut. Ihro Gnad nit wiß? C'est dommage; j'en suis faché.

Das Fräulein. Ich hätte mich allerdings barnach er-tundigen sollen. Freilich werden ihn seine Freunde noch hier suchen.

Riccaut. If bin fehr von feine Freund, Ihro Unad -Das Fräulein. Franciska, weißt du es nicht? Franciska. Nein, gnädiges Fräulein. Miccaut. Ik hätt ihn zu spreck, sehr notwendig. Ik

fann ihm bringen eine Nouvelle, babon er fehr fröhlit fein wird.

Das Fraulein. Ich bedaure um so viel mehr. — Doch hoffe ich vielleicht bald ihn zu sprechen. Ift es gleichviel, aus weffen Munde er diefe gute Nachricht erfährt, fo erbiete ich mich, mein herr -

Riccaut. It versteh. Mademoiselle parle français? Mais sans doute; telle que je la vois! — La demande était bien impolie; Vous me pardonnerez, Mademoiselle.

Ricaut. Nit? Sie spret nit Französisch, Ihro Enad?
Das Fräulein. Mein Herr —
Niccaut. Nit? Sie spret nit Französisch, Ihro Enad?
Das Fräulein. Mein Herr, in Frankreich würde ich
es zu sprechen suchen. Aber warum hier? Ich höre ja,
daß Sie mich verstehen, mein Herr. Und ich, mein Herr,
werde Sie gewiß auch verstehen; sprechen Sie, wie es Ihnen beliebt.

Niceaut. Gutt, gutt! It kann auk mik auf Deutsch explizier. — Sachez donc, Mademoiselle, — Ihro Gnad foll also wiß, daß it tomm von die Tafel bei der Minister - Minister von - Minister von - wie heiß der Minister da braug? - in der lange Strak? - auf die breite Blat? -

Das Fräulein. Ich bin hier noch völlig unbefannt. Riccaut. Nun, die Minister von der Ariegsbepartement. — Da haben ik zu Mittag gespeisen; — ik speisen à l'ordinaire bei ihm, - und da ig man gekommen reden auf der Major Tellheim; et le Ministre m'a dit en confidence, car Son Excellence est de mes amis, et il n'y a point de mystères entre nous — Se. Erzellenz, will it sag, haben mir vertrau, daß die Sak von unserm Major fei auf den Point zu enden, und gutt zu enden. Er habe gematt ein Rapport an den Könik, und der Könik habe darauf resolvier, tout-à-fait en faveur du Major. - Monsieur, m'a dit Son Excellence, Vous comprenez bien, que tout dépend de la manière, dont on fait envisager les choses au Roi, et Vous me connoissez. Cela fait un tres-joli garçon que ce Tellheim, et ne sais-je pas que Vous l'aimez? Les amis de mes amis sont aussi les miens. Il coute un peu cher au Roi ce Tellheim, mais est-ce que l'on sert les Rois pour rien? Il faut s'entr'aider en ce monde; et quand il s'agit de pertes, que ce soit le Roi, qui en fasse, et non pas un honnêt-homme de nous autres. Voilà le principe, dont je ne me dépars jamais. — Bas fag' Jhro Enad' hierzu? Nit wahr, bas iß ein brav Mann? Ah que Son Excellence a le cœur bien placé! Er hat mir au reste versiker, wenn der Major nit schon befommen habe une Lettre de la main - eine Könikliken Handbrief, daß er heut infailliblementmusse bekommen einen.

Das Fräulein. Gewiß, mein Herr, diese Nachricht wird dem Major von Tellheim höchst angenehm sein. Ich wünschte nur, ihm den Freund zugleich mit Namen nennen zu können,

der so viel Anteil an seinem Glücke nimmt -

Niccout. Mein Namen wünscht Ihro Gnad? — Vous voyez en moi — Ihro Gnad seh in mit le Chevalier Riccaut de la Marliniere, Seigneur de Pret-au-val, de la Branche de Prensd'or. — Ihro Gnad' steh' verswundert, mit auß so ein groß, groß Familie zu hören, qui est véritablement du sang Royal. — Il faut le dire; je suis sans doute le Cadet le plus aventureux, que la maison a jamais eu — It dien von meiner elste Jahr. Ein Affaire d'honneur matte mit sliehen. Darauf haben it gebienet Er. Päpstlichen Eilikheit, der Republik St. Marino, der Kron' Polen, und den Staaten-General, dis it endlik din worden zogen hierher. Ah, Mademoiselle, que je voudrais n'avoir jamais vu ce pays-là! Hätte man mit gelaß

im Dienst von den Staaten-General, so mußt if nun sein aufs wenikst Oberst. Aber so hier immer und ewig Capitaine geblieben, und nun gar sein ein abgedankte Capitaine —

Das Fräulein. Das ift viel Unglück.

Miccaut. Oui, Mademoiselle, me voilà reformé, et par-là mis sur le pavé!

Das Fräulein. Ich beklage fehr.

Niceaut. Vous êtes bien bonne, Mademoiselle. — Nein, man kenn sik hier nit auf den Berdienst. Einen Mann wie mik, su reformir! — Einen Mann, der sik nok dasu in diesem Dienst hat rouinir! — Ik haben dabei sugesetzt, mehr als swansik tausend Livres. Bas hab' ik nun? Tranchons le mot; je n'ai pas le sou, et me voilà exactement vis-à-vis du rien.

Das Fraulein. Es tut mir ungemein leib.

Miccaut. Vous êtes bien bonne, Mademoiselle. Aber wie man pfleg su sagen! ein jeder Unglück schlepp nak sik seine Bruder; qu'un malheur ne vient jamais seul: so mit mir arriver. Was ein Honnêthomme von mein Extraction kann anders haben sür Ressource, als das Spiel? Nun hab ik immer gespielen mit Glück, so lang ik hatte nit vonnöten, der Glück. Nun, ik ihr hätte vonnöten, Mademoiselle, je joue avec un guignon, qui surpasse toute croyance. Seit sunssehn Tag is vergangen keine, wo sie mik nit hab gesprenkt. Nok gestern hab sie mit gesprenkt dreimal. Je sais dien, qu'il y avait quelque chose de plus que le jeu. Car parmi mes pontes se trouvaient certaines dames — Ik will niks weiter sag. Man muß sein gasant gegen die Damen. Sie haben auf mit heut inviter, mir su geben revanche, mais — Vous m'entendez, mademoiselle — Man muß erst wiß, wodon seben; ehe man haben kann, wodon su spielen.

Das Fräulein. Ich will nicht hoffen, mein Herr — Riccaut. Vous êtes bien bonne, Mademoiselle —

Das Fräulein (nimmt bie Francista bei Seite). Francista, der Mann dauert mich im Ernste. Db er mir es wohl übel nehmen würde, wenn ich ihm etwas anböte?

Francista. Der sieht mir nicht darnach aus.

Das Fräulein. Gut! — Mein Herr, ich höre, daß Sie spielen; daß Sie Bank machen; ohne Zweifel an Orten, wo etwas zu gewinnen ist. Ich muß Ihnen bekennen, daß ich — gleichfalls das Spiel sehr liebe. — 202 Dromen

Miccout. Tant mieux, mademoiselle, tant mieux!

Tous les gens d'esprit aiment le jeu à la fureur.

Das Fräulein. Daß ich sehr gern gewinne; sehr gern mein Geld mit einem Manne wage, der — zu spielen weiß. — Wären Sie wohl geneigt, mein Herr, mich in Gesellschaft zu nehmen? mir einen Anteil an Ihrer Bank zu gönnen?

Riccaut. Comment, Mademoiselle, Vous voulez être

de moitié avec moi? De tout mon cœur.

Das Fraulein. Fürs erste nur mit einer Kleinigkeit — (Geht und langt Gelb aus ihrer Schatulle.)

Riccaut. Ah, Mademoiselle, que Vous êtes char-

mante! -

Das Fräulein. Hier habe ich, was ich unlängst gewonnen, nur zehn Pistolen — ich muß mich zwar schämen, so wenig —

Miccaut. Donnez toujours, Mademoiselle, donnez.

(Nimmt es.)

Das Fraulein. Dhne Zweifel, daß Ihre Bant, mein

Herr, sehr ansehnlich ift -

Riccaut. Ja wohl sehr ansehnlik. Sehn Pistol? Ihr Gnad soll sein dafür interesser bei meiner Bank auf ein Dreiteil, pour le tiers. Swar auf ein Dreiteil sollen sein — etwas mehr. Dok mit einer schöne Damen muß man es nehmen nit so genau. Ik gratulier mik, su kommen dadurk in liaison mit Ihro Gnad, et de ce moment je recommence à dien augurer de ma fortune.

Das Fraulein. Ich fann aber nicht babei fein, wenn

Sie Spielen, mein Berr.

Riccaut. Was brauk Ihro Gnad dabei su sein? Wir

andern Spieler sind ehrlike Leut unter einander.

Das Fräulein. Wenn wir glücklich sind, mein Herr, so werden Sie mir meinen Anteil schon bringen. Sind wir aber unglücklich —

Niccaut. So komm if holen Rekruten. Nit mahr,

Thro Gnad?

Das Fräulein. Auf die Länge dürften die Rekruten fehlen. Berteidigen Sie unser Geld daher ja wohl, mein herr.

Riccaut. Wofür seh mit Ihro Gnad an? Für ein Ginfalspinse? für eine bumme Teuf?

Das Fräulein. Berzeihen Gie mir -

Miccaut. Je suis des Bons, Mademoiselle. Savezvous ce que cela veut dire? It bin von die Ausgelernt —

Das Fräulein. Aber doch wohl, mein Herr -

Niccaut. Je sais monter un coup — Das Fräulein (verwundernd). Sollten Sie?

Miccout. Je file la carte avec une adresse -

Das Fraulein. Nimmermehr!

Micraut. Je fais sauter la coupe avec une dextérité— Das Fräulein. Sie werden doch nicht, mein Herr?— Micraut. Was nit? Ihro Gnade, was nit? Donnezmoi un pigeonneau à plumer, et—

Das Fraulein. Falich fpielen? betrugen?

Niccaut. Comment, Mademoiselle? Vous appellez cela betrügen? Corriger la fortune, l'enchaîner sous ses doigts, être sûr de son fait, das nenn' die Deutsch bestrügen? Betrügen! D, was ist die deutsch Sprak für ein arm Sprak! für ein plump Sprak!

Das Fräulein. Nein, mein Herr, wenn Sie so benken— Riccaut. Laissez-moi faire, Mademoiselle, und sein Sie ruhik! Was gehen Sie an, wie ik spiel? — Gnug, morgen entweder seh'n mik wieder Ihro Gnad mit hundert Pistol, oder seh mik wieder gar nit — Votre très-humble, Mademoiselle, votre-très-humble — (Eilends ab.)

Das Fraulein (bie ihm mit Erstaunen und Berdruß nachfieht). Sch

wünsche bas lette, mein Berr, bas lette!

# Dritter Auftritt.

Das Fraulein. Francista.

Francista (erbittert). Rann ich noch reden? D schön!

o schön!

Das Fräulein. Spotte nur: ich verdiene es. (Nach einem kleinen Nachdenken, und gelassener.) Spotte nicht, Franciska; ich verdiene es nicht.

Francista. Bortrefflich; da haben Sie etwas allerliebstes getan, einem Spisbuben wieder auf die Beine ge-

holfen.

Das Fräulein. Es war einem Unglücklichen zugedacht. Franciska. Und was das beste dabei ist: der Kerl hält Sie sur seinesgleichen. D, ich muß ihm nach, und ihm das Geld wieder abnehmen. (Win sort.)

Das Fräulein. Francista, laß ben Kaffee nicht voll=

ends falt werden, schenk ein.

204

Francista. Er muß es Ihnen wieder geben; Sie haben anders besonnen; Sie wollen mit ihm nicht in Besein Bettler war! (Das Fräulein schenkt indes selbst ein) Wer wird einem Bettler so viel geben? Und ihm noch dazu die Erniedrigung, es erbettelt zu haben, zu ersparen suchen? Den Milbtätigen, der den Bettler aus Eroßmut verkennen will, verkennt der Bettler wieder. Nun mogen Sie es haben, Fräulein, wenn er Ihre Gabe ich weiß nicht wofür ansieht. — (und reicht der Francista eine Tasse.) Wollen Sie mir das Blut noch mehr in Wallung bringen? Sch mag nicht trinken. (Das Fraulein fest sie wieber weg.) -"Parbleu, Ihro Gnad, man tenn fit hier nit auf ben Berdienst" (In bem Tone bes Frangosen.) Freilich nicht, wenn man die Spithbuben fo ungehangen herumlaufen läft.

Das Fraulein (falt und nachbentend, indem fie trinkt). Madchen, bu verstehst dich so trefflich auf die guten Menschen: aber, wann willst bu die schlechten ertragen lernen? - Und fie find boch auch Menschen. - Und öfters bei weitem fo fcblechte Menichen nicht, als fie scheinen. - Man muß ihre gute Seite nur aufsuchen. — Ich bilde mir ein, dieser Franzose ist nichts als eitel. Aus bloßer Eitelkeit macht er sich zum falschen Spieler; er will mir nicht verbunden scheinen; er will sich den Dank ersparen. Bielleicht, daß er nun hingeht, seine kleine Schulden bezahlt, von dem Reste, so weit er reicht, still und sparsam lebt, und an das Spiel nicht denkt. Wenn das ist, liebe Franciska, so laß ihn Refruten holen, wenn er will. — (Gibt ihr die Taffe.) Da, fet weg! - Aber, sage mir, sollte Tellheim nicht schon da sein?

Francista. Rein, gnäbiges Fraulein; ich kann beibes nicht; weder an einem ichlechten Menschen die gute, noch an einem guten Menschen bie boje Seite auffuchen.

Das Fraulein. Er tommt doch gang gewiß? -

Francista. Er sollte wegbleiben! — Sie bemerken an ihm, an ihm, bem besten Manne, ein wenig Stolz, und

darum wollen Sie ihn so grausam necken? Das Fräulein. Kommst du da wieder hin? — Schweig, das will ich nun einmal so. Wo du mir diese Lust vers dirbst, wo du nicht alles sagst und tust, wie wir es abs geredet haben! — Ich will dich schon allein mit ihm laffen; und dann - - Jest tommt er wohl.

#### Bierter Auftritt.

Baul Berner (ber in einer fteifen Stellung, gleichsam im Dienste, hereintritt). Das Fraulein. Francista.

Francista. Rein, es ist nur sein lieber Bachtmeister. Das Fraulein. Lieber Bachtmeister? Auf wen bezieht sich dieses Lieber?

Francista. Gnädiges Fräulein, machen Sie mir den Mann nicht verwirrt. — Ihre Dienerin, Herr Wacht-

meifter; was bringen Sie uns?

Werner (geht, ohne auf bie Francista zu achten, an bas Fraulein). Der Major von Tellheim läßt an das gnädige Fräulein von Barnhelm durch mich, den Wachtmeister Werner, seinen untertänigen Respett vermelden, und sagen, daß er sogleich hier fein werde.

Das Fraulein. Wo bleibt er benn?

Werner. Ihro Gnaden werden verzeihen; wir sind noch vor dem Schlage drei aus dem Quartier gegangen, aber da hat ihn der Ariegszahlmeister unterwegs angeredt, und weil mit dergleichen Herrn des Redens immer kein Ende ist: so gab er mir einen Wink, dem gnädigen Fräulein den Borfall zu rapportieren. Das Fräulein. Recht wohl, Herr Wachtmeister. Ich

wünsche nur, daß der Kriegszahlmeister dem Major etwas angenehmes möge zu sagen haben.

Werner. Das haben bergleichen Berren ben Offizieren felten. - Saben Ihro Gnaben etwas zu befehlen? (3m Begriffe wieber zu geben.)

Francista. Run, wo benn icon wieder hin, Berr Wachtmeister? Sätten wir benn nichts mit einander zu

plaubern?

Werner (sachte gur Francista, und ernsthaft). Hier nicht, Frauengimmerchen. Es ift wider den Respekt, wider die Subordi-

nation. — Gnädiges Fräulein — Das Fräulein. Ich danke für seine Bemühung, Herr Wachtmeister. — Es ist mir lieb gewesen, Ihn kennen zu lernen. Franciska hat mir viel Gutes von Ihm gesagt. (Werner macht eine fteife Berbeugung und geht ab.)

#### Fünfter Auftritt.

Das Fraulein. Francista.

Das Fräulein. Das ist bein Wachtmeister, Franciska? Franciska. Wegen des spöttischen Tones habe ich nicht Beit, diefes Dein nochmals aufzumuten. - - Sa, anä-

biges Fräulein, das ist mein Wachtmeister. Sie finden ihn ohne Zweifel ein wenig steif und hölzern. Sest tam er mir fast auch so vor. Aber ich merke wohl, er glaubte vor Ihro Gnaden auf die Parade giehen zu muffen. Und wenn die Solbaten paradieren — ja freilich scheinen sie da mehr Drechslerpuppen, als Männer. Sie sollten ihn hingegen nur sehen und hören, wenn er sich selbst gelassen ist. Das Fräulein. Das müßte ich denn wohl.

Francista. Er wird noch auf bem Saale fein. Darf

ich nicht gehen und ein wenig mit ihm plaudern?

Das Fräulein. Ich versage bir ungern biefes Bergnügen. Du mußt hierbleiben, Franciska. Du mußt bei unserer Unterredung gegenwärtig sein. — Es fällt mir noch etwas bei. (Sie zieht ihren Ring vom Finger.) Da nimm meinen Ring, vermahre ihn und gib mir des Majors seinen dafür.

Francista. Warum bas?

Das Fräulein (indem Francista den andern Ring holt). Recht weiß ich es felbst nicht, aber mich dünkt, ich sehe so etwas voraus, wo ich ihn brauchen könnte. — Man pocht. — Geschwind gib her! (Sie ftedt ihn an.) Er ift's!

# Sechfter Auftritt.

b. Tellheim, in dem nämlichen Kleide, aber sonst so, wie es Franciska verlangt. Das Fräulein. Franciska.

v. Tellheim. Gnädiges Fräulein, Sie werden mein

Berweilen entschuldigen. -

Das Fraulein. D Herr Major, so gar militärisch wollen wir es miteinander nicht nehmen. Sie find ja da! Und ein Vergnügen erwarten ift auch ein Vergnügen. Nun? (indem fie ihm lächelnd ins Geficht fieht). lieber Tellheim, waren wir nicht vorhin Kinder?

Jawohl, Rinder, gnädiges Fräulein; v. Tellheim.

Rinder, die fich fperren, wo fie gelaffen folgen follten.

Das Fraulein. Wir wollen ausfahren, lieber Major bie Stadt ein wenig zu besehen - und hernach meinem Dheim entgegen.

v. Tellheim. Wie?

Das Fräulein. Sehen Sie, auch das wichtigste haben wir einander noch nicht fagen können. Ja, er trifft noch heut hier ein. Ein Zufall ist schuld, daß ich einen Tag früher ohne ihn angekommen bin.

v. Tellheim. Der Graf von Bruchfall? Ift er gurud?

Das Fräulein. Die Unruhen des Krieges verscheuchten ihn nach Stalien; der Friede hat ihn wieder zurückgebracht. — Machen Sie sich keine Gebanken, Tellheim. Besorgten wir schon ehemals das stärkste Hindernis unserer Verbinbung bon feiner Seite -

v. Tellheim. Unferer Berbindung?

Das Fräulein. Er ist Ihr Freund. Er hat von zu vielen zu viel Gutes von Ihnen gehört, um es nicht zu sein. Er brennt, den Mann von Antlitz zu kennen, den seine einzige Erbin gewählt hat. Er kommt als Oheim, als Vormund, als Vater, mich Ihnen zu übergeben.

v. Tellheim. Ah, Fräulein, warum haben Sie meinen Brief nicht gelesen? Warum haben Sie ihn nicht lesen

mollen?

Das Fraulein. Ihren Brief? Ja, ich erinnere mich, Sie schickten mir einen. Wie war es benn mit biesem Briefe, Francista? Haben wir ihn gelesen oder haben wir ihn nicht gelesen? Was schrieben Sie mir denn, lieber Tellheim? -

v. Tellheim. Nichts, als was mir die Ehre befiehlt.

Das Fräulein. Das ist, ein ehrliches Mädchen, die Sie liebt, nicht sigen zu lassen. Freilich besiehlt das die Ehre. Gewiß, ich hätte den Brief lesen sollen. Aber was ich nicht gelesen habe, das höre ich ja.

v. Tellheim. Ja, Sie follen es hören -

Das Fräulein. Nein, ich brauch' es auch nicht einmal zu hören. Es versteht sich von selbst. Sie könnten eines so häßlichen Streiches fähig sein, daß Sie mich nun nicht wollten? Wissen Sie, daß ich auf Zeit meines Lebens beschimpst wäre? Meine Landsmänninnen würden mit Fins gern auf mich weisen. — "Das ist sie," würde es heißen, "das ist das Fräulein von Barnhelm, die sich einbildete, weil sie reich sei, den wackern Tellheim zu bekommen: als ob die wackern Männer für Gelb zu haben maren!" So würde es heißen, benn meine Landsmänninnen find alle neidisch auf mich. Daß ich reich bin, können sie nicht leugnen, aber davon wollen sie nichts wissen, daß ich auch fonst noch ein ziemlich gutes Mädchen bin, bas seines Namens wert ist. Nicht wahr, Tellheim?

v. Tellheim. Ja, ja, gnädiges Fraulein, baran erkenne ich Ihre Landsmänninnen. Sie werben Ihnen einen ab-gebantten, an seiner Ehre gefrankten Offizier, einen Krüppel,

einen Bettler, trefflich beneiben.

Das Fräulein. Und das alles wären Sie? Ich hörte so was, wenn ich mich nicht irre, schon heute vormittag. Da ist Böses und Gutes untereinander. Lassen Sie und doch jedes näher beleuchten. — Berabschiedet sind Sie? So höre ich. Ich glaubte, Ihr Regiment sei bloß untergesteckt worden. Wie ist es gekommen, daß man einen Mann von Ihren Verdiensten nicht beibehalten?

v. Tellheim. Es ist gekommen, wie es kommen müssen. Die Großen haben sich überzeugt, daß ein Soldat aus Neisgung für sie ganz wenig, aus Pflicht nicht viel mehr, aber alles seiner eignen Ehre wegen tut. Was können sie ihm also schuldig zu sein glauben? Der Friede hat ihnen mehrere meinesgleichen entbehrlich gemacht, und am Ende ist ihnen niemand unentbehrlich.

Das Fräulein. Sie sprechen, wie ein Mann sprechen muß, dem die Großen hinwiederum sehr entbehrlich sind. Und niemals waren sie es mehr als jeht. Ich sage den Großen meinen großen Dank, daß sie ihre Ansprüche auf einen Mann haben sahren lassen, den ich doch nur sehr unsgern mit ihnen geteilt hätte. — Ich din Ihre Gebieterin, Tellheim, Sie brauchen weiter keinen Herrn. — Sie versabschiedet zu sinden, das Glück hätte ich mir kaum träumen lassen! — Doch Sie sind nicht bloß verabschiedet: Sie sind noch mehr. Was sind Sie noch mehr? Ein Krüppel: sagten Sie? Nun, siemlich ganz und gerade; scheint doch noch ziemlich gasz und gerade; scheint doch noch ziemlich gesund und stark. — Lieber Tellheim, wenn Sie aus den Verlust Ihrer gesunden Gliedmaßen betteln zu gehen denken: so prophezeihe ich Ihnen, daß Sie vor den wenigsten Türen etwas bekommen werden; ausgenommen vor den Türen der gutherzigen Mädchen, wie ich.

v. Tellheim. Fest höre ich nur das mutwillige Madchen, liebe Minna.

Das Fräusein. Und ich höre in Ihrem Verweise nur das Liebe Minna. — Ich will nicht mehr mutwillig sein. Denn ich besinne mich, daß Sie allerdings ein kleiner Krüppel sind. Ein Schuß hat Ihnen den rechten Arm ein wenig gelähmt. — Doch alles wohl überlegt: so ist auch das so schlimm nicht. Um so viel sicherer din ich vor Ihren Schlägen.

v. Tellheim. Fräulein!

Das Fräulein. Sie wollen sagen: Aber Sie um so viel

weniger bor meinen. Nun, nun, lieber Tellheim, ich hoffe, Sie werben es nicht bagu kommen laffen.

v. Tellheim. Gie wollen lachen, mein Fräulein. Ich

beklage nur, daß ich nicht mit lachen fann.

Das Früulein. Warum nicht? Was haben Sie denn gegen das Lachen? Kann man denn auch nicht lachend sehr ernsthaft sein? Lieber Major, das Lachen erhält uns vernünstiger als der Berdruß. Der Beweis liegt vor uns. Ihre lachende Freundin beurteilt Ihre Umstände weit richtiger, als Sie selbst. Weil Sie verabschiedet sind, nennen Sie sich an Ihrer Ehre gekränkt; weil Sie einen Schuß in dem Arme haben, machen Sie sich zu einem Krüppel. Is das so recht? It das keine übertreibung? Und ist es meine Einrichtung, daß alle übertreibungen des Lächerlichen so sähig sind? Ich wette, wenn ich Ihren Bettler nun vernehme, daß auch dieser ebensowenig Stich halten wird. Sie werden einmal, zweimal, dreimal Ihre Equipage verloren haben; bei dem oder jenem Bankier werden einige Kapitals, den Sie im Dienste getan, keine Hossinung haben, wiederzuserhalten: aber sind Sie darum ein Bettler? Wenn Ihnen auch nichts übriggeblieben ist, als was mein Oheim sür Sie mitbringt —

v. Tellheim. Ihr Dheim, gnädiges Fraulein, wird für

mich nichts mitbringen.

Das Fräulein. Nichts, als die zweitausend Bistolen, die Sie unsern Ständen so großmutig vorschofsen.

v. Tellheim. Sätten Sie doch nur meinen Brief ge-

lefen, gnäbiges Fraulein!

Das Fräulein. Nun ja, ich habe ihn gelesen. Aber was ich über diesen Punkt darin gelesen, ist mir ein wahres Rätsel. Unmöglich kann man Ihnen aus einer edlen Handlung ein Berbrechen machen wollen. — Erklären Sie mir doch, lieber Major —

v. Tellheim. Sie erinnern sich, gnädiges Fräulein, daß ich Ordre hatte, in den Amtern Ihrer Gegend die Kontribution mit der äußersten Strenge bar beizutreiben. Ich wollte mir diese Strenge ersparen, und schoß die sehlende

Summe felbst bor. -

Das Fräulein. Jawohl erinnere ich mich. — Ich liebte Sie um biefer Tat willen, ohne Sie noch gesehen zu haben.

v. Tellheim. Die Stände gaben mir ihren Bechsel, und biesen wollte ich bei Zeichnung bes Friedens unter bie

zu ratihabierende Schulben eintragen lassen. Der Wechsel ward für gültig erkannt, aber mir ward das Eigentum desselben streitig gemacht. Man zog spöttisch das Maul, als ich versicherte, die Balute bar hergegeben zu haben. Man erklärte ihn für eine Bestechung, für das Gratial der Stände, weil ich so bald mit ihnen auf die niedrigste Summe einig geworden war, mit der ich mich nur im äußersten Notfalle zu begnügen Vollmacht hatte. So kan der Bechsel aus meinen Händen, und wenn er bezahlt wird, wird er sicherlich nicht an mich bezahlt. — Hierdurch, mein Fräulein, halte ich meine Ehre sür gekränkt, nicht durch den Abschied, den ich gesordert haben würde, wenn ich ihn nicht bekommen hätte. — Sie sind ernsthaft, mein Fräulein? Warum lachen Sie nicht? Ha, ha, ha! Ich lache ja.

Das Fräulein. D, ersticken Sie dieses Lachen, Tells

Das Fräulein. D, ersticken Sie dieses Lachen, Tellsheim! Ich beschwöre Sie! Es ist das schreckliche Lachen des Menschenhasses! Nein, Sie sind der Mann nicht, den eine gute Tat reuen kann, weil sie üble Folgen für ihn hat. Nein, unmöglich können diese üblen Folgen dauern. Die Wahrheit muß an den Tag kommen. Das Zeugnis meines

Dheims, aller unfrer Stände -

v. Tellheim. Ihres Oheims! Ihrer Stände! Sa.

ha, ha!

Das Fräulein. Ihr Lachen totet mich, Tellheim! Wenn Sie an Tugend und Borficht glauben, Tellheim, so lachen Sie fo nicht! Ich habe nie fürchterlicher fluchen hören, als Sie lachen. — Und lassen Sie uns das schlimmste seten! Wenn man Sie hier durchaus verkennen will: so kann man Sie bei uns nicht verkennen. Nein, wir konnen, wir werden Sie nicht verkennen, Tellheim. Und wenn unsere Stände die geringste Empfindung von Chre haben, so weiß ich was fie tun muffen. Doch ich bin nicht klug: was ware bas nötig? Bilben Sie sich ein, Tellheim, Sie hatten bie zweitausend Bistolen an einem wilden Abende verloren. Der Rönig war eine unglückliche Rarte für Sie: die Dame (auf sich weisend) wird Ihnen desto günstiger sein. — Die Borsicht, glauben Sie mir, halt den ehrlichen Mann immer ichablos, und öfters ichon im voraus. Die Tat, die Sie einmal um zweitausend Bistolen bringen sollte, erwarb mich Ihnen. Dhne diese Tat würde ich nie begierig gewesen sein, Sie fennen zu lernen. Sie wissen, ich fam uneingeladen in die erste Gefellschaft, wo ich sie zu finden glaubte. Ich tam bloß Ihretwegen. Ich tam in dem festen Vorsate, Gie zu lieben, —

ich liebte Sie schon! — in dem festen Vorsate, Sie zu besitzen, wenn ich Sie auch so schwarz und häßlich sinden sollte, als den Mohr von Benedig. Sie sind so schwarz und häßlich nicht; auch so eisersüchtig werden Sie nicht sein. Aber, Tellheim, Tellheim! Sie haben doch noch viel Uhnliches mit ihm! D, über die wilden, undiegsamen Männer, die nur immer ihr stieres Auge auf das Gespenst der Ehre hesten! für alles andre Gefühl sich verhärten! — Hierher Ihr Auge! auf mich, Tellheim! (Der indes vertiest und unbeweglich mit starren Augen immer auf eine Stelle gesehen.) Woran denken Sie? Sie hören mich nicht?

v. Tellheim (Berftreut). D ja! Aber sagen Sie mir doch, mein Fräulein: wie kam der Mohr in venetianische Dienste? Hatte der Mohr kein Baterland? Warum vermietete er seinen Arm und sein Blut einem fremden Staate? --

Das Fräulein (erschrocken). Wo sind Sie, Tellheim? — Nun ist es Zeit, daß wir abbrechen. — Kommen Sie! (Indem sie ihn bei der Dand ergreist). — Franciska, laß den Wagen vorfahren.

v. Tellheim (der sich von dem Fräulein losreist und der Francista nachgeht). Nein, Franciska, ich kann nicht die Ehre haben, das Fräulein zu begleiten. — Mein Fräulein, lassen Sie mir noch heute meinen gesunden Verstand, und beurlauben Sie mich. Sie sind auf dem besten Wege, mich darum zu dringen. Ich stemme mich, so viel ich kann. — Aber weil ich noch dei Verstande din, so hören Sie, mein Fräulein, was ich sest derschlossen habe, wovon mich nichts in der Welt absteingen soll. — Wenn nicht noch ein glücklicher Wurf sür mich im Spiele ist, wenn sich das Blatt nicht völlig wendet, wenn —

Das Fräulein. Ich muß Jhnen ins Wort fallen, Herr Major. — Das hätten wir ihm gleich sagen sollen, Francissa. Du erinnerst mich auch an gar nichts. — Unser Gespräch würde ganz anders gesallen sein, Tellheim, wenn ich mit der guten Nachricht angesangen hätte, die Jhnen der Chevalier de la Marliniere nur eben zubringen kam.

v. Tellheim. Der Chevalier be la Marliniere? Ber

ist das?

Francista. Es mag ein ganz guter Mann fein, Herr Major, bis auf —

Das Fräulein. Schweig, Franciska! — Gleichfalls ein verabschiebeter Offizier, der aus holländischen Diensten — v. Tellheim. Hat der Leutnant Riccaut!

Das Fräulein. Er versicherte, daß er Ihr Freund sei.

v. Tellheim. Ich versichere, daß ich seiner nicht bin. Das Fräulein. Und daß ihm, ich weiß nicht welcher Minister vertraut habe, Ihre Sache sei dem glücklichsten Aussgange nahe. Es müsse ein königliches Handschreiben an

Sie unterwegs sein. —

v. Tellheim. Wie kämen Riccaut und ein Minister zusammen? — Etwas zwar muß in meiner Sache geschehen sein. Denn nur jest erklärte mir der Kriegszahlsmeister, daß der König alles niedergeschlagen habe, was wider mich urgiert worden, und daß ich mein schriftlich gegebenes Ehrenwort, nicht eher von hier zu gehen, als dis man mich völlig entladen habe, wieder zurücknehmen könne. — Das wird es aber auch alles sein. Man wird mich wollen lausen lassen. Allein man irrt sich; ich werde nicht lausen. Eher soll mich hier das äußerste Elend vor den Augen meiner Verleumder verzehren —

Das Fraulein. Sartnäckiger Mann!

v. Tellheim. Ich brauche feine Gnade, ich will Gerechtigfeit. Meine Chre —

Das Fräulein. Die Ehre eines Mannes wie Sie —

v. Tellheim (hisig). Nein, mein Fräulein, Sie werden von allen Dingen recht gut urteilen können, nur hierüber nicht. Die Ehre ist nicht die Stimme unseres Gewissens, nicht das Zeugnis weniger Rechtschaffnen —

Das Fräulein. Rein, nein, ich weiß wohl. - Die

Ehre ist — die Ehre.

v. Tellheim. Kurz, mein Fräulein, — Sie haben mich nicht ausreden lassen. — Ich wollte sagen: wenn man mir das Meinige so schimpslich vorenthält, wenn meiner Ehre nicht die vollkommenste Genugtuung geschieht, so kann ich, mein Fräulein, der Ihrige nicht sein. Denn ich din es in den Augen der Welt nicht wert zu sein. Das Fräulein von Barnhelm verdient einen unbescholtenen Mann. Es ist eine nichtswürdige Liebe, die kein Bedenken trägt, ihren Gegenstand der Verachtung auszusezen. Es ist ein nichtswürdiger Mann, der sich nicht schämt, sein ganzes Glückeinem Frauenzimmer zu verdanken, dessen blinde Zärtlichsteit —

Das Fräulein. Und das ist Ihr Ernst, Herr Major? — (Indem sie ihm plöglich den Rücken wendet.) Franciska!

v. Tellheim. Werben Sie nicht ungehalten, mein Frau-

Das Fraulein (beifeite gur Francista). Sett mare es Beit! Was rätst du mir, Franciska? — Franciska. Ich rate nichts. Aber freilich macht er es

Ihnen ein wenig zu bunt. -

b. Tellheim (ber fie gu unterbrechen tommt). Gie find un= gehalten, mein Fraulein -

Das Fräulein (höhnisch). Ich? im geringsten nicht. v. Tellheim. Wenn ich Sie weniger liebte, mein Fräulein -

Das Fräulein (noch in biesem Tone). D gewiß, es wäre mein Unglück! — Und sehen Sie, Herr Major, ich will Ihr Unglück auch nicht. — Man muß ganz uneigennützig lieben. — Eben so gut, daß ich nicht offenherziger gewesen bin! Bielleicht würde mir Ihr Mitleid gewährt haben, was mir Ihre Liebe verfagt. — (Indem fie ben Ring langfam bom Finger gieht.)

v. Tellheim. Was meinen Sie damit, Fräulein?

Das Fräulein. Nein, keines muß das andere weder glücklicher noch unglücklicher machen. So will es die wahre Liebe! Ich glaube Ihnen, Herr Major; und Sie haben zu viel Ehre, als daß Sie die Liebe verkennen sollten.

v. Tellheim. Spotten Sie, mein Fraulein? Das Fraulein. Hier! Nehmen Sie ben Ring wieber Burud, mit dem Sie mir Ihre Treue verpflichtet. (aberreicht ihm ben Ring.) Es sei drum! Wir wollen einander nicht ge= fannt haben.

v. Tellheim. Was höre ich?

Das Fräulein. Und das befremdet Sie? - Nehmen Sie, mein Berr. - Sie haben sich doch wohl nicht bloß geziert?

v. Tellheim (indem er ben Ring aus ihrer Sand nimmt). Gott!

fo kann Minna fprechen! -

Das Fraulein. Sie können der Meinige in Ginem Fall nicht sein; ich kann die Ihrige in keinem sein. Ihr Unglück ist wahrscheinlich; meines ist gewiß. — Leben Sie wohl! (Will fort.)

v. Tellheim. Wohin, liebste Minna? -

Das Fraulein. Mein Berr, Sie beschimpfen mich jest mit diefer vertraulichen Benennung.

v. Tellheim. Bas ift Ihnen, mein Fraulein? Bobin? Das Fräulein. Lassen Sie mich. — Meine Tränen vor Ihnen zu verbergen, Verräter! (Geht ab.)

#### Siebenter Auftritt. b. Tellbeim, Francista.

v. Tellheim. Ihre Tränen? Und ich follte sie lassen? (Will ihr nach.)

Franciska (bie ihn zurüchält). Nicht doch, Herr Major! Sie werden ihr ja nicht in ihr Schlafzimmer folgen wollen?

v. Tellheim. Ihr Unglud? Sprach sie nicht von Unalück?

Francista. Run freilich; bas Unglud, Sie zu verlieren,

nachdem -

v. Tellheim. Rachdem? was nachdem? hier hinter steckt mehr. Was ist es, Franciska? Rebe, sprich —

Francista. Nachdem fie, wollte ich fagen, - Ihnen fo

vieles aufgeopfert.

v. Tellheim. Mir aufgeopfert? Francista. Hören Sie nur furz. — Es ist — für Sie recht gut, Herr Major, daß Sie auf diese Art von ihr los gekommen sind. — Warum soll ich es Ihnen nicht fagen? Es tann boch länger fein Geheimnis bleiben. Bir find entflohen! — Der Graf von Bruchfall hat das Fraulein enterbt, weil sie keinen Mann von seiner Hand annehmen wollte. Alles verließ, alles verachtete fie hierauf. Bas follten wir tun? Bir entschlossen uns, benjenigen aufzusuchen, dem wir -

v. Tellheim. Ich habe genug. — Komm, ich muß mich

zu ihren Füßen werfen.

Francista. Bas benten Sie? Gehen Sie vielmehr und

danken Ihrem auten Geschicke -

v. Tellheim. Elende! für wen hältst du mich? — Nein, liebe Franciska, der Rat kam nicht aus beinem Herzen. Bergib meinem Unwillen!

Franciska. Halten Sie mich nicht länger auf. Ich muß sehen, was sie macht. Wie leicht konnte ihr etwas zu= gestoßen sein. — Beben Sie! Kommen Sie lieber wieder, wenn Sie wieder fommen wollen, (Geht dem Fraulein nach)

# Achter Auftritt.

b. Tellheim.

v. Tellheim. Aber Franciska! — D, ich erwarte euch hier! — Rein, das ist bringender! — Wenn sie Ernst sieht, kann mir ihre Vergebung nicht entstehen. — Nun brauch ich bich, ehrlicher Werner! — Rein, Minna, ich bin kein Berrater! (Gilenbe ab.)

## Fünfter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

Die Szene: ber Saal.

b. Tellheim bon ber einen und Merner bon ber andern Seite.

v. Tellheim. Sa. Werner! ich fuche dich überall. Wo steckst bu?

Werner. Und ich habe Sie gesucht, Herr Major; so geht's mit bem Suchen. — Ich bringe Ihnen gar eine

aute Nachricht.

v. Tellheim. Ah, ich brauche jett nicht beine Nach-richten, ich brauche bein Gelb. Geschwind, Werner, gib mir so viel bu hast: und bann suche so viel aufzubringen als bu fannst.

Werner. Herr Major? — Nun, bei meiner armen Seele, habe ich's boch gefagt: er wird Geld von mir borgen,

wenn er selber welches zu verleihen hat.

v. Tellheim. Du suchst boch nicht Ausflüchte? Berner. Damit ich ihm nichts vorzuwerfen habe, so nimmt er mir's mit ber Rechten, und gibt mir's mit ber Linken wieber.

b. Tellheim. Salte mich nicht auf, Berner! — 3ch habe ben guten Billen, dir es wieder zu geben; aber wann

und wie? - bas weiß Gott!

Werner. Sie wissen es also noch nicht, daß die Hof-staatskasse Ordre hat, Ihnen Ihre Gelber zu bezahlen?

Eben erfuhr ich es bei -

v. Tellheim. Bas plauderst du? Bas läffest bu bir weiß machen? Begreifst bu benn nicht, daß, wenn es wahr wäre, ich es doch wohl am ersten wissen mußte? — Kurz, Werner, Geld! Geld!

Werner. Je nun, mit Freuden! hier ist mas! - Das sind die hundert Louisdor, und das die hundert Dutaten. -

(Gibt ihm beibes.)

v. Tellheim. Die hundert Louisbor, Werner, geh und bringe Juften. Er foll sogleich ben Ring wieder einlösen, den er heute früh verset hat. — Aber wo wirst du mehr hernehmen, Werner? — Ich branche weit mehr.

Werner. Dafür laffen Sie mich forgen. - Der Mann, ber mein But gefauft hat, wohnt in der Stadt. Der Rahlungs= termin wäre zwar erst in vierzehn Tagen, aber bas Geld liegt parat, und ein halb Prozentchen Abzug —

b. Tellheim. Run ja, lieber Werner! - Siehst du. daß ich meine einzige Zuflucht zu dir nehme? — Ich muß dir auch alles vertrauen. Das Fräulein hier, du hast sie gesehen, - ist unglücklich -

Werner. D Jammer!

v. Tellheim. Aber morgen ist sie meine Frau — Werner. D Freude!

b. Tellheim. Und übermorgen geh ich mit ihr fort. Ich barf fort: ich will fort. Lieber hier alles im Stiche ge= lassen! Wer weiß, wo mir sonst ein Glück aufgehoben ist. Wenn du willst, Werner, so komm mit. Wir wollen wieder Dienste nehmen.

Werner. Wahrhaftig? — Aber doch wo's Krieg gibt,

Herr Major?

b. Tellheim. Wo fonft? - Beh, lieber Werner, wir

fprechen babon meiter.

Werner. O Herzensmajor! — übermorgen? Warum nicht lieber morgen? — Ich will schon alles zusammens bringen. — In Persien, Herr Major, gibt's einen treffs lichen Krieg; was meinen Sie?

b. Tellheim. Wir wollen das überlegen; geh nur,

Merner! -

Werner. Juchhe! es lebe der Pring Heraklius! (Geht ab.)

## Ameiter Auftritt.

v. Tellheim.

b. Tellheim. Wie ist mir? - Meine gange Seele hat neue Triebfedern bekommen. Mein eigenes Ungluck schlug mich nieder, machte mich ärgerlich, kurzsichtig, schüchtern, lässig; ihr Unglück hebt mich empor, ich sehe wieder frei um mich, und fühle mich willig und stark, alles für sie zu unternehmen — Was verweile ich? (Will nach dem Zimmer bes Frauleins, aus bem ihm Francista entgegenkommt.)

## Dritter Auftritt.

Francista, b. Tellheim.

Francista. Sind Sie es doch? - Es war mir, als ob ich Ihre Stimme hörte. — Was wollen Sie, Berr Major?

v. Tellheim. Was ich will? — Was macht bein Frau-

lein? — Komm! —

Francista. Sie will den Augenblick ausfahren.

v. Tellheim. Und allein? ohne mich? wohin?

Franciska. Haben Sie vergessen, herr Major? v. Tellheim. Bist du nicht klug, Franciska? — Ich habe sie gereizt, und sie ward empfindlich; ich werde sie um Vergebung bitten, und sie wird mir vergeben. Francissa. Wie? — Nachdem Sie den King zurück-

genommen, Herr Major? v. Tellheim. Ha! — das tat ich in der Betäubung. — Sett dent ich erst wieder an den Ring. — Wo habe ich ihn hingesteckt? - (Er sucht ibn.) Bier ift er.

Francista. Ift er bas? (Inbem er ihn wieber einstedt, beifeite.)

Benn er ihn doch genauer besehen wollte!
v. Tellheim. Sie drang mir ihn auf mit einer Bitterteit - Ich habe diese Bitterkeit ichon vergeffen. Gin volles Berg kann die Worte nicht wägen. — Aber sie wird sich auch keinen Augenblick weigern, den Ring wieder anzunehmen. - Und habe ich nicht noch ihren?

Francista. Den erwartet sie dafür zuruck. — Wo

haben Sie ihn denn, Herr Major? Zeigen Sie mir ihn doch. v. Tellheim (etwas verlegen). Ich habe — ihn anzustecken vergessen. — Just — Just wird mir ihn gleich nachbringen. Franciska. Es ist wohl einer ziemlich wie der andere;

laffen Sie mich boch diefen feben; ich febe fo was gar zu gern.

b. Tellheim. Ein andermal, Franciska. Jeht komm — Franciska (beiseite). Er will sich durchaus nicht aus feinem Brrtume bringen laffen.

v. Tellheim. Was fagst du? Frrtum? Francista. Es ist ein Frrtum, sag' ich, wenn Sie meinen, daß das Fräulein doch noch eine gute Partie sei. Ihr eigenes Vermögen ist gar nicht beträchtlich; durch ein wenig eigennützige Rechnungen können es ihr die Bormunder völlig zu Waffer machen. Sie erwartete alles von dem Dheim; aber dieser graufame Dheim

v. Tellheim. Lag ihn doch! — Bin ich nicht Manns

genug, ihr einmal alles zu erseten? -

Francista. Soren Sie? Sie klingelt; ich muß herein.

v. Tellheim. Ich gehe mit bir.

Francisfa. Um des Himmels willen nicht! Sie hat mir ausdrücklich verboten mit Ihnen zu sprechen. Kommen Sie wenigstens mir erft nach. - (Geht berein.)

## Bierter Auftritt.

v. Tellheim.

v. Tellheim (ibr nachrusenb). Melbe mich ihr! — Sprich für mich, Franciska! — Ich folge dir sogleich! — Was werbe ich ihr sagen? — Wo das Herz reden darf, braucht es keiner Vorbereitung. — Das einzige möchte eine studierte Wendung bedürfen; ihre Zurückhaltung, ihre Bedenklichkeit, sich als unglücklich in meine Arme zu werfen; ihre Beflissenheit, mir ein Glück vorzuspiegeln, das sie durch mich verloren hat. Dieses Mißtrauen in meine Ehre, in ihren eigenen Wert vor ihr selbst zu entschuldigen, vor ihr selbst — Vor mir ist es schon entschuldigt! — Ha! hier kommt sie.

## Fünfter Auftritt.

Das Fraulein, Francista, b. Tellheim,

Das Fräulein (im Heraustreten, als ob sie den Major nicht gewahr würde). Der Wagen ist doch vor der Türe, Franciska? — Meinen Fächer! —

b. Tellheim (auf fie su). Wohin, mein Fraulein?

Das Fräulein (mit einer affektierten Kälte). Aus, Herr Major.

— Ich errate, warum Sie sich nochmals her bemüht haben: mir auch meinen King wieder zurück zu geben. — Wohl, Herr Major; haben Sie nur die Güte, ihn der Franciska einzuhändigen. — Franciska, nimm dem Herrn Major den King ab! — Ich habe keine Zeit zu verlieren. (Will fort.) v. Tellheim (ber ihr vortritt). Mein Fräulein! — Ah,

v. Tellheim (ber ihr vortritt). Mein Fräulein! — Ah, was habe ich ersahren, mein Fräulein! Ich war so vieler

Liebe nicht wert.

Das Fräulein. So, Francista? Du hast bem Herrn Major —

Wrancista. Alles entbedt.

v. Tellheim. Zürnen Sie nicht auf mich, mein Fräulein. Ich bin kein Verräter. Sie haben um mich in den Augen der Welt viel berloren, aber nicht in meinen. In meinen Augen haben Sie unendlich durch diesen Verlust gewonnen. Er war Ihnen noch zu neu; Sie fürchteten, er möchte einen allzu nachteiligen Eindruck auf mich machen; Sie wollten mir ihn fürs erste verbergen. Ich beschwere mich nicht über dieses Mißtrauen. Es entsprang aus dem Verlangen, mich zu erhalten. Dieses Verlangen ist mein Stolz! Sie fanden mich selbst unglücklich, und Sie wollten Unglud nicht mit Unglud häufen. Sie konnten nicht ver= muten, wie sehr mich Ihr Unglud über das meinige hinaus= fegen würde.

Das Fräulein. Alles recht gut, Herr Major! Aber es ist nun einmal geschehen. Ich habe Sie Ihrer Verbindlichkeit erlassen: Sie haben durch Zurücknehmung des Ringes —

v. Tellheim. In nichts gewilligt! — Vielmehr halte ich mich jetzt für gebundener, als jemals. — Sie sind die Meinige, Minna, auf ewig die Meinige. (Bieht den Ring heraus.) Hier, empfangen Sie es zum zweiten Male, das Unterpfand meiner Treue -

Das Fraulein. Ich biefen Ring wieder nehmen? biefen

Mina?

v. Tellheim. Ja, liebste Minna, ja!

Das Fraulein. Bas muten Sie mir zu? diesen Ring?

v. Tellheim. Diesen Ring nahmen Sie das erstemal aus meiner Hand, als unser beider Umstände einander gleich und glücklich waren. Sie sind nicht mehr glücklich, aber wiederum einander gleich. Gleichheit ist immer das festeste Band der Liebe. — Erlauben Sie, liebste Minna! — (Ergreift ihre Sand, um ihr ben Ring angufteden.)

Das Fräulein. Wie? mit Gewalt, Herr Major? — Nein, da ist feine Gewalt in der Welt, die mich zwingen soll, diesen Ring wieder anzunehmen! — Meinen Sie etwa, daß es mir an einem Ringe sehlt? — D, Sie sehen ja wohl (auf ihren Ring zeigend), daß ich hier noch einen habe, der Ihrem nicht das Geringste nachgibt? —

Francista. Wenn er es noch nicht mertt! -

b. Tellheim (indem er die Sand bes Frauleins fahren läßt). Bas ist das? — Ich sehe das Fräulein von Barnhelm, aber ich höre es nicht. — Sie zieren sich, mein Fräulein. — Bersgeben Sie, daß ich Ihnen dieses Wort nachbrauche.

Das Fräulein (in ihrem wahren Ton). Hat Sie dieses Wort

beleidigt, Berr Major?

b. Tellheim. Es hat mir weh getan.

Das Fraulein (gerührt). Das follte es nicht, Tellheim.

Berzeihen Sie mir, Tellheim. v. Tellheim. Ha, dieser vertrauliche Ton sagt mir, daß Sie wieder zu sich kommen, mein Fräulein; daß Sie mich noch lieben, Minna. —

Francista (herausplagend). Bald mare ber Spaß auch zu

weit gegangen. -

220 Dramen

Das Fräulein (gebieterisch). Ohne dich in unser Spiel zu mengen, Franciska, wenn ich bitten darf! —

Francista (beiseite und betroffen). Noch nicht genug?

Das Fräulein. Ja, mein Herr, es wäre weibliche Eitelseit, mich kalt und höhnisch zu stellen. Weg damit! Sie verdienen es, mich eben so wahrhaft zu sinden, als Sie selbst sind. — Ich liebe Sie noch, Tellheim, ich liebe Sie noch; aber demungeachtet —

v. Tellheim. Nicht weiter, liebste Minna, nicht weiter!

(Ergreift ihre Sand nochmals, ihr ben Ring anzusteden.)

Das Fräulein (bie ihre Sand zurückzieht). Demungeachtet — um so viel mehr werde ich bieses nimmermehr geschehen lassen; nimmermehr! — Wo denken Sie hin; Herr Major? — Ich meinte, Sie hätten an Ihrem eigenen Unglücke genug. — Sie müssen hier bleiben; Sie müssen sich die allervollskändigste Genugtuung — ertrogen. Ich weiß in der Geschwindigkeit kein ander Wort. — Ertrogen, — und sollte Sie auch das äußerste Elend vor den Augen Ihrer

Berleumder darüber verzehren!

v. Tellheim. So bacht' ich, so sprach ich, als ich nicht wußte, was ich dachte und sprach. Argernis und verbissene Wut hatten meine ganze Seele umnebelt; die Liebe selbst, in dem vollsten Glanze des Glückes, konnte sich darin nicht Tag schaffen. Aber sie sendet ihre Tochter, das Mitleid, die, mit dem finstern Schmerze vertrauter, die Rebel ger= streut und alle Zugänge meiner Seele den Gindrücken der Bärtlichkeit wiederum öffnet. Der Trieb der Selbsterhaltung erwacht, da ich etwas Kostbareres zu erhalten habe, als mich, und es durch mich zu erhalten habe. Lassen Sie sich, mein Fraulein, das Wort Mitleid nicht beleidigen. Bon ber unschuldigen Urfache unseres Unglücks können wir es ohne Erniedrigung hören. Ich bin diese Ursache; durch mich, Minna, verlieren Sie Freunde und Anverwandte, Bermögen und Baterland. Durch mich, in mir muffen Sie alles dieses wiederfinden, oder ich habe das Berderben der Liebenswürdigsten Ihres Geschlechts auf meiner Seele. Lassen Sie mich keine Zukunft benken, wo ich mich selbst hassen mußte. — Nein, nichts soll mich hier länger halten. Bon diesem Augenblicke an will ich dem Unrechte, bas mir hier widerfährt, nichts als Berachtung entgegenfegen. Ift biefes Land die Welt? Geht hier allein die Sonne auf? Wo darf ich nicht hinkommen? Welche Dienste wird man mir verweigern? Und mußte ich sie unter dem entferntesten himmel suchen: folgen Sie mir nur getroft, liebste Minna; es foll uns an nichts fehlen. — Ich habe einen Freund, der mich gern unterstütt. -

### Sediter Auftritt.

Cin Feldjäger, b. Tellheim. Das Fräulein. Francista.

Franciska (indem sie den Feldiager gewahr wird). St! Herr

Major -

v. Tellheim (gegen ben Felbiäger). Zu wem wollen Sie? Der Feldjäger. Ich suche den Herrn Major von Tellheim. — Ah, Sie sind es ja selbst. Mein herr Major, bieses königliche handschreiben (bas er aus seiner Brieftasche nimmt) habe ich an Sie zu übergeben.

v. Tellheim. An mich?

Der Feldjäger. Zusolge ber Aufschrift — Das Fräulein. Franciska, hörst du? — Der Chevalier

hat doch wahr geredet!

Der Feldjäger (indem Tellheim ben Brief nimmt). Sch bitte um Berzeihung, herr Major; Sie hätten es bereits gestern erhalten follen, aber es ist mir nicht möglich gewesen, Sie auszufragen. Erst heute auf der Parade habe ich Ihre Wohnung von dem Leutnant Riccaut erfahren.

Francista. Inabiges Fraulein, hören Sie? — Das ist des Chevaliers Minister. — "Wie heißen der Minister da draus auf die breite Platz" — v. Tellheim. Ich bin Ihnen für Ihre Mühe sehr ver-

bunden.

Der Reldiager. Es ift meine Schuldigkeit, Berr Major. (Geht ab.)

### Siebenter Auftritt.

b. Tellheim. Das Fräulein. Francista.

v. Tellheim. Ah, mein Fräulein, was habe ich hier? Was enthält dieses Schreiben?

Das Fraulein. Ich bin nicht befugt, meine Neugierde

so weit zu erstrecken.

v. Tellheim. Wie? Sie trennen mein Schicksal noch von bem Ihrigen? — Aber warum steh ich an, es zu erbrechen? — Es tann mich nicht unglücklicher machen, als ich bin; nein, liebste Minna, es tann uns nicht un222

glücklicher machen; — wohl aber glücklichen! — Erlauben Sie, mein Fraulein! (Erbricht und lieft den Brief, indes der Wirt an bie Gzene geschlichen tommt.)

## Achter Auftritt.

Der Birt. Die Borigen.

Der Wirt (gegen die Francista). Bft! mein ichones Rind! auf ein Wort.

Franciska (bie sich ihm nähert). Herr Wirt? — Gewiß, wir wissen selbst noch nicht, was in dem Briefe steht. Der Wirt. Wer will vom Briefe wissen? — Ich komme des Ringes wegen. Das gnädige Fräulein muß mir ihn gleich wiedergeben. Just ist da, er soll ihn wieder ein-

lösen.

Das Fräulein (bie sich indes gleichfalls bem Birte genähert). Sagen Sie Juften nur, daß er schon eingelöst sei, und fagen Sie ihm nur von wem; von mir.

Der Wirt. Mer -

Das Fräulein. Ich nehme alles auf mich; gehen Sie boch! (Der Wirt geht ab.)

## Reunter Auftritt.

b. Zellheim. Das Fräulein, Francista.

Francista. Und nun, gnäbiges Fraulein, laffen Sie es mit bem armen Major gut fein.

Das Fraulein. D. über die Borbitterin! Als ob der

Anoten sich nicht von felbst bald lösen mußte.

b. Tellheim (nachbem er gelesen, mit ber lebhafteften Rührung). Ha! er hat sich auch hier nicht verleugnet! — D, mein Fräulein, welche Gerechtigkeit! — welche Gnade! — Das ift mehr, als ich erwartet — Mehr, als ich verdiene! — Mein Glück, meine Ehre, alles ist wieder hergestellt! — Ich träume doch nicht? (Indem er wieder in den Brief sieht, als um sich nochmals zu überzeugen.) Nein, kein Blendwerk meiner Wünsche!

— Lesen Sie selbst, mein Fräulein; lesen Sie selbst!

Das Fräulein. Ich bin nicht so unbescheiden, Herr

Major. b. Tellheim. Unbescheiben? Der Brief ift an mich, an Ihren Tellheim, Minna. Er enthält, - was Ihnen Ihr Dheim nicht nehmen fann. Sie muffen ihn lefen; lesen Sie doch!

Das Fraulein. Wenn Ihnen ein Gefallen damit

geschieht, Herr Major — (Sie nimmt den Brief und liest.)
"Mein lieber Major von Tellheim!
Ich tue Euch zu wissen, daß der Handel, der mich um Eure Ehre besorgt machte, sich zu Eurem Vorteil aufgeklärt hat. Mein Bruder war des Nähern davon unterrichtet, und sein Zeugnis hat Cuch für mehr als un-schuldig erklärt. Die Hofftaatskasse hat Ordre, Euch den bewußten Wechsel wieder auszuliesern, und die getanen Vorschüssen weiger viewer auszuntezen, and die genalen Vorschüsse zu bezahlen; auch habe ich besohlen, daß alles, was die Feldkriegskassen wieder Eure Rechnungen urgieren, niedergeschlagen werde. Welbet mir, ob Euch Eure Gesundheit erlaubt, wieder Dienste zu nehmen. Ich möchte

art entbehren. Ich bin Euer wohlafsektionierter König 2c."
v. Tellheim. Nun, was sagen Sie hierzu, mein

nicht gern einen Mann von Gurer Bravour und Dentungs-

Fräulein?

Das Fraulein (indem fie ben Brief wieber gusammenichlägt und zurückgibt). Ich? nichts. v. Tellheim. Nichts?

Das Fräulein. Doch ja: daß Ihr König, der ein großer Mann ist, auch wohl ein guter Mann sein mag. — Aber was geht mich das an? Er ist nicht mein König.
v. Tellheim. Und sonst sagen Sie nichts? Nichts von Kücksicht auf uns selbst?

Das Fräulein. Sie treten wieder in seine Dienste; der Herr Major wird Oberstleutnant, Oberster vielleicht. Ich

gratuliere von Herzen.

v. Tellheim. Und Sie kennen mich nicht beffer? -Nein, da mir das Glück so viel zurückgibt, als genug ift, die Wünsche eines vernünftigen Mannes zu befriedigen, soll es einzig von meiner Minna abhängen, ob ich sonst noch jemanden wieder zugehören soll, als ihr. Ihrem Dienste allein sei mein ganzes Leben gewidmet! Die Dienste der Großen sind gefährlich und lohnen der Mühe, des Zwanges, der Erniedrigung nicht, die sie kosten. Minna ist keine von den Eiteln, die in ihren Männern nichts als den Titel und die Ehrenstelle lieben. Sie wird mich um mich selbst lieben, und ich werde um sie die ganze Welt vergessen. Ich ward Solbat aus Parteilichkeit, ich weiß selbst nicht für welche politische Grundsätze, und aus der Grille, daß es für jeden ehrlichen Mann gut sei, sich in diesem Stande eine Zeitlang zu versuchen, um sich mit allem, was Gefahr heißt, ver224 Dramen

traulich zu machen, und Kälte und Entschlossenheit zu sernen. Nur die äußerste Not hätte mich zwingen können, aus diesem Bersuche eine Bestimmung, aus dieser gelegentlichen Beschäftigung ein Handwerk zu machen. Aber nun, da mich nichts mehr zwingt, nun ist mein ganzer Ehrgeiz wiederum einzig und allein, ein ruhiger und zufriedener Mensch zu sein. Der werde ich mit Ihnen, liebste Minna, unsehlbar werden, der werde ich in Ihrer Gesellschaft unveränderlich bleiben. — Worgen verbinde uns das heiligste Band; und sodann wollen wir uns sehen und wollen in der ganzen weiten bewohnten Welt den stillsten, heitersten, sachendsten Winkel suchen, dem zum Paradiese nichts sehlt, als ein glückliches Baar. Da wollen wir wohnen; da soll seder unsrer Tage — Was ist Ihnen, mein Fräulein? (Die sich unruhig hin und her wendet und ihre Kührung zu verbergen sucht.)

Das Fräulein (sich fassend). Sie sind sehr grausam, Tellsheim, mir ein Glück so reizend darzustellen, dem ich ents

fagen muß. Mein Berluft -

v. Tellheim. Ihr Verluft? — Was nennen Sie Ihren Verluft? Alles was Minna verlieren konnte, ist nicht Minna. Sie sind noch das süßeste, lieblichste, holdseligste, beste Gesschöpf unter der Sonne; ganz Güte und Großmut, ganz Unschuld und Freude! — Dann und wann ein kleiner Mutswillen; hier und da ein wenig Eigensinn — Desto besser! desto besser! Winna wäre sonst ein Engel, den ich mit Schaudern verehren müßte, den ich nicht lieben könnte. (Ergreist ihre Sand, sie zu küssen.)

Das Fräulein (die ihre Sand zurückzieht). Nicht so, mein Herr! — Wie auf einmal so verändert? — Ift dieser schmeischende, stürmische Liebhaber der kalte Tellheim? — Konnte nur sein wiederkehrendes Glück ihn in dieses Feuer setzen? — Er erlaube mir, daß ich bei seiner sliegenden Hie sür uns beide überlegung behalte. — Als er selbst überlegen konnte, hörte ich ihn sagen, es sei eine nichtswürdige Liebe, die kein Bedenken trage, ihren Gegenstand der Berachtung auszusehen. — Recht, aber ich bestrebe mich einer ebensoreinen und edeln Liebe, als er. — Jept, da ihn die Ehre ruft, da sich ein großer Monarch um ihn bewirbt, sollte ich zugeben, daß er sich verliebten Träumereien mit mir überließe? daß der ruhmvolle Krieger in einen tändelnden Schäfer ausarte? — Nein, Herr Major, solgen Sie dem Wink Ihres bessert Schicksals —

v. Tellheim. Nun wohl! Wenn Ihnen die große Welt reizender ist, Minna, — wohl! so behalte uns die große Welt! — Wie klein, wie armselig ist diese große Welt! — Sie kennen sie nur erst von ihrer Flitterseite. Aber gewiß, Minna, Sie werden — Es sei! Bis dahin, wohl! Es soll Ihren Vollkommenheiten nicht an Bewunderern sehlen und meinem Glücke wird es nicht an Neidern gebrechen.

Das Fräulein. Nein, Tellheim, so ist es nicht gemeint!

Das Fräulein. Nein, Tellheim, so ist es nicht gemeint! Ich weise Sie in die große Welt, auf die Bahn der Ehre zurück, ohne Ihnen dahin folgen zu wollen! — Dort braucht Tellheim eine unbescholtene Gattin! Ein sächsisches verlaussens Fräulein, das sich ihm an den Kopf geworfen —

v. Tellheim (auffahrend und wild um sich sebend). Wer darf so sprechen? — Ah, Minna, ich erschrecke vor mir selbst, wenn ich mir vorstelle, daß jemand anders dieses gesagt hätte, als Sie. Meine But gegen ihn würde ohne Grenzen sein.

Das Fräulein. Nun da! Das eben beforge ich. Sie würden nicht die geringste Spötterei über mich dulden, und doch würden Sie täglich die bittersten einzunehmen haben. — Kurz, hören Sie also, Tellheim, was ich sest des schlossen, wovon mich nichts in der Welt abbringen soll —

v. Tellheim. Ehe Sie ausreden, Fräusein, — ich beschwöre Sie, Minna! — überlegen Sie es noch einen Augenblick, daß Sie mir das Urteil über Leben und Tod sprechen!

Das Fräulein. Ohne weitere überlegung! — So gewiß ich Ihnen den Ring zurückgegeben, mit welchem Sie mir ehemals Ihre Treue verpflichtet, so gewiß Sie diesen nämslichen Ring zurückgenommen: so gewiß soll die unglückliche Barnhelm die Gattin des glücklichern Tellheims nie werden!

v. Tellheim. Und hiermit brechen Sie den Stab,

Fräulein?

Das Fräulein. Gleichheit ist allein das seste Band der Liebe. — Die glückliche Barnhelm wünschie nur für den glücklichen Tellheim zu leben. Auch die unglückliche Minna hätte sich endlich überreden lassen, das Unglück ihres Freundes durch sich, es sei zu vermehren oder zu lindern. — Er bemerkte es ja wohl, ehe dieser Brief ankam, der alle Gleichsheit zwischen uns wieder aushebt, wie sehr zum Schein ich mich nur noch weigerte.

v. Tellheim. Ist das wahr, mein Fräulein? — Ich danke Ihnen, Minna, daß Sie den Stab noch nicht gebrochen. — Sie wollen nur den unglücklichen Tellheim? Er ist zu haben. (Rat.) Ich empfinde eben, daß es mir uns

anständig ist, diese späte Gerechtigkeit anzunehmen; daß es besser sein wird, wenn ich das, was man durch einen so schimpslichen Verdacht entehrt hat, gar nicht wiederverlange.

— Ja, ich will den Brief nicht bekommen haben. Daß sei alles, was ich darauf antworte und tue! (Im Begriff, ihn zu zerreißen.)

Das Fräulein (bas ihm in bie hande greift). Was wollen

Sie, Tellheim?

v. Tellheim. Sie besitzen. Das Fräulein. Halten Sie!

v. Tellheim. Fräulein, er ist unsehlbar zerrissen, wenn Sie nicht balb sich anders erklären. Alsbann wollen wir boch sehen, was Sie noch wider mich einzuwenden haben!

Das Fräulein. Wie? in diesem Tone? — So soll ich, so muß ich in meinen eigenen Augen verächtlich werden? Nimmermehr! Es ist eine nichtswürdige Kreatur, die sich nicht schämt, ihr ganzes Glück der blinden Zärtlichkeit eines Mannes zu verdanken!

v. Tellheim. Falsch, grundfalsch!

Das Fräulein. Wollen Sie es wagen, Ihre eigene Rede

in meinem Munde zu schelten?

v. Tellheim. Sophistin! So entehrt sich das schwächere Geschlecht durch alles, was dem stärkern nicht ansteht? So soll sich der Mann alles erlauben, was dem Weibe geziemt? Welches bestimmte die Natur zur Stüte des andern?

Das Fräulein. Beruhigen Sie sich, Tellheim! — Ich werde nicht ganz ohne Schub sein, wenn ich schon die Ehre des Ihrigen ausschlagen muß. So viel muß mir immer noch werden, als die Not ersordert. Ich habe mich bei unserm Gesandten melden lassen. Er will mich noch heute sprechen. Hossentlich wird er sich meiner annehmen. Die Zeit versließt. Erlauben Sie, Herr Major!

v. Tellheim. Ich werde Sie begleiten, gnädiges Frau-

lein. —

Das Fräulein. Nicht doch, Herr Major; lassen Sie

mich —

v. Tellheim. Eher soll Ihr Schatten Sie verlassen! Kommen Sie nur, mein Fräulein, wohin Sie wollen, zu wem Sie wollen. überall, an Bekannte und Unbekannte, will ich es erzählen, in Ihrer Gegenwart des Tages hundert-mal erzählen, welche Bande Sie an mich verknüpsen, aus welchem grausamen Eigensinne Sie diese Bande trennen wollen

#### Behnter Auftritt. Muit. Die Borigen.

Just (mit Ungestüm). Herr Major! Herr Major!

b. Tellheim. Run?

Just. Kommen Sie doch geschwind, geschwind!

b. Tellheim. Was foll ich? Bu mir her! Sprich, was ift's?

Juft. Hören Sie nur - (Rebet ihm heimlich ins Dhr.)

Das Fraulein (indes beiseite zu Francista). Mertit du mas, Francista?

Francista. D, Sie Unbarmherzige! Ich habe hier ge=

standen, wie auf Rohlen!

v. Tellheim (zu Justen). Was fagst bu? — Das ist nicht möglich! Sie? — (indem er das Fraulein wild anblickt) — fag' es laut; fag' es ihr ins Geficht! Hören Sie doch, mein Fraulein! -

Just. Der Wirt sagt, das Fräulein von Barnhelm habe den Ring, welchen ich bei ihm versetzt, zu sich ge= nommen; fie habe ihn für den Ihrigen erkannt, und wolle ihn nicht wieder herausgeben. -

v. Tellheim. Ift das mahr, mein Fräulein? - Nein,

das fann nicht wahr fein!

Das Fräulein (lächelnb). Und warum nicht, Tellheim?

— Warum kann es nicht wahr sein?

v. Tellheim (heftig). Nun, so sei es wahr! — Belch schreckliches Licht, das mir auf einmal aufgegangen! — Nun erkenne ich Sie, die Falsche, die Ungetreue!
Das Fräulein (erschroden). Wer? wer ist diese Ungetreue?

v. Tellheim. Sie, die ich nicht mehr nennen will!

Das Fraulein. Tellheim!

v. Tellheim. Bergeffen Sie meinen Namen! — Sie kamen hierher, mit mir zu brechen. Es ist klar! — Daß ber Zufall so gern dem Treulosen zustatten kommt! Er führte Ihnen Ihren Ring in die Bande. Ihre Arglift wußte mir den meinigen zuzuschanzen.

Das Fraulein. Tellheim, mas für Gefpenster feben

Sie! Fassen Sie sich doch, und hören Sie mich.

Francista (vor sich). Run mag fie es haben!

## Elfter Auftritt.

Werner mit einem Beutel Gold, b. Tellheim. Das Fräulein, Francista, Just.

Werner. hier bin ich schon, herr Major -

v. Tellheim (ohne ihn anzusehen). Wer verlangt dich? -

Berner. Bier ift Geld, taufend Bistolen!

v. Tellheim. Ich will sie nicht!

Berner. Morgen fonnen Sie, herr Major, über noch einmal so viel befehlen.

v. Tellheim. Behalte bein Geld!

Werner. Es ist ja Ihr Geld, Herr Major. — Ich glaube, Sie sehen nicht, mit wem Sie sprechen? v. Tellheim. Weg damit! sag' ich.

Werner. Was fehlt Ihnen? — Ich bin Werner.

v. Tellheim. Alle Bute ift Berftellung; alle Dienst= fertiakeit Betrua.

Gilt das mir? Werner.

v. Tellheim. Wie du willst!

Werner. Ich habe ja nur Ihren Befehl vollzogen. -

v. Tellheim. So vollziehe auch den, und packe bich!

Herr Major! (ärgerlich) ich bin ein Mensch -

v. Tellheim. Da bift du was rechts!

Werner. Der auch Galle hat -

v. Tellheim. Gut! Galle ist noch das beste, was wir haben.

Werner. Ich bitte Sie, Herr Major, -

v. Tellheim. Wievielmal soll ich dir es sagen? 3ch brauche dein Geld nicht!

Werner (zornig). Nun so brauch es, wer da will! (Indem

er ihm ben Beutel vor bie Fuge wirft und beiseite geht.)

Das Fräulein (zur Francista). Ah, liebe Francista, ich hatte dir folgen sollen. Ich habe den Scherz zu weit getrieben. — Doch er darf mich ja nur hören — (Auf ihn gugehend).

Franciska (bie, ohne dem Fraulein zu antworten, sich Wernern nähert). Herr Wachtmeister! -

Werner (murrifd). Geh' Sie! -

Francista. Su! was find das für Männer!

Das Fraulein. Tellheim! - Tellheim! (Der vor But an ben Fingern nagt, bas Gesicht wegwendet und nichts hört.) — Nein, bas ist zu arg! - hören Sie mich boch! - Sie betrügen sich! -Ein bloges Migverständnis, - Tellheim! - Sie wollen

Fhre Minna nicht hören? — Können Sie einen solchen Verdacht fassen? — Ich mit Ihnen brechen wollen? — Ich darum hergekommen? — Tellheim!

3mölfter Auftritt.

3 wei Bediente nacheinander, bon berichiedenen Seiten fiber den Saal laufend. Die Borigen.

Der eine Bediente. Gnädiges Fräulein, Ihro Erzellenz,

ber Graf!

Der andere Bediente. Er kommt, gnädiges Fräulein! — Franciska (bie ans Fenfter gelaufen). Er ist es! er ist es! Das Fräulein. Ist er's? — D, nun geschwind, Tells

heim -

v. Tellheim (auf einmal zu sich selbst tommenb). Wer? wer kommt? Ihr Oheim, Fräulein? dieser grausame Oheim?
— Lassen Sie ihn nur kommen, lassen Sie ihn nur kommen!
— Fürchten Sie nichts! Er soll Sie mit keinem Blicke besteidigen dürsen! Er hat es mit mir zu tun. — Zwar verdienen Sie es um mich nicht —

Das Fräulein. Geschwind umarmen Sie mich, Tell-

heim, und vergeffen Sie alles -

v. Tellheim. Ha, wenn ich wußte, daß Sie es bereuen

fönnten! -

Das Fräulein. Nein, ich kann es nicht bereuen, mir ben Anblick Ihres ganzen Herzens verschafft zu haben! — Ah, was sind Sie für ein Mann! — Umarmen Sie Ihre Minna, Ihre glückliche Minna! aber durch nichts glücklicher, als durch Sie! (Sie fällt ihm in die Arme.) Und nun ihm entgegen! —

v. Tellheim. Wem entgegen?

Das Fräulein. Dem besten Ihrer unbefannten Freunde.

b. Tellheim. Wie?

Das Fräulein. Dem Grafen, meinem Oheim, meinem Bater, Ihrem Vater. — Meine Flucht, sein Unwille, meine Enterbung; — hören Sie denn nicht, daß alles ersbichtet ist? — Leichtgläubiger Ritter!

v. Tellheim. Erdichtet? — Aber der Ring? der Ring? Das Fräulein. Wo haben Sie den Ring, den ich Ihnen

zurückgegeben?

v. Tellheim. Sie nehmen ihn wieder? — D, so bin ich

glücklich! — hier Minna! — (Ihn herausziehenb.)

Das Fräulein. So besehen Sie ihn doch erst! — D, über die Blinden, die nicht sehen wollen! — Welcher Ring

230 Dramen

ist es benn? Den ich von Ihnen habe, oder ben Sie von mir? — Ist es benn nicht eben ber, ben ich in ben Händen bes Wirts nicht lassen wollen?

v. Tellheim. Gott! was feh' ich? was hör' ich?

Das Fräulein. Soll ich ihn nun wieder nehmen? soll ich? — Geben Sie her, geben Sie her! (Reißt ihn ihm aus der Sand und steckt ihn ihm selbst an den Finger.) Run? ist alles richtig?

v. Tellheim. Wo bin ich? — (Ihre Hand fuffend.) D, bo3=

hafter Engel! — — mich so zu quälen!

Das Fräulein. Dieses zur Probe, mein lieber Gemahl, daß Sie mir nie einen Streich spielen sollen, ohne daß ich Ihnen nicht gleich darauf wieder einen spiele. — Denken Sie, daß Sie mich nicht auch gequält hatten?

v. Tellheim. D Komödiantinnen, ich hätte euch doch

fennen sollen?

Francista. Nein, wahrhaftig; ich bin zur Komödiantin verdorben. Ich habe gezittert und gebebt, und mir mit der Hand das Maul zuhalten muffen.

Das Fräulein. Leicht ist mir meine Rolle auch nicht

geworden. — Aber so kommen Sie doch!

v. Tellheim. Koch kann ich mich nicht erholen. — Wie wohl, wie ängstlich ist mir! So erwacht man plöglich aus einem schreckhaften Traume!

Das Fraulein. Wir zaudern. - Ich höre ihn schon.

Dreizehnter Auftritt.

Der Graf von Bruchfall, von berschiedenen Bedienten und dem Birte begleitet. Die Borigen.

Der Graf (im Hereintreten). Sie ist boch glücklich ansgelangt?

Das Fräulein (die ihm entgegenspringt). Ah, mein Bater! —

Der Graf. Da bin ich, liebe Minna! (Sie umarmenb.) Aber was, Mädchen? (Indem er den Tellbeim gewahr wird.) Viersundzwanzig Stunden erst hier, und schon Bekanntschaft, und schon Gesellschaft?

Das Fraulein. Raten Sie, wer es ist? —

Der Graf. Doch nicht dein Tellheim?

Das Fräulein. Wer sonst als er? Kommen Sie, Tell=

heim! (Ihn dem Grafen guführend.)

Der Graf. Mein Herr, wir haben uns nie gesehen; aber bei dem ersten Anblick glaubte ich, Sie zu erkennen. Ich wünschte, daß Sie es sein möchten. — Umarmen Sie mich. — Sie haben meine völlige Hochachtung. Ich bitte

um Ihre Freundschaft. — Meine Nichte, meine Tochter liebt Sie. —

Das Fraulein. Das wiffen Sie, mein Bater! - Und

ift fie blind, meine Liebe?

Der Graf. Rein, Minna, beine Liebe ift nicht blind; aber bein Liebhaber — ist stummi.

b. Tellheim (fich ihm in die Arme werfend) Laffen Sie mich

zu mir felbst tommen, mein Bater! -

Der Graf. So recht, mein Sohn! Ich höre es; wenn bein Mund nicht plaudern kann, so kann dein Herz doch reden. — Ich din sonst den Offizieren von dieser Farbe (auf Tellbeims Unisorm weisend) eben nicht gut. Doch Sie sind ein ehrlicher Mann, Tellheim; und ein ehrlicher Mann mag stecken, in welchem Kleide er will, man muß ihn lieben.

Das Fraulein. D, wenn Sie alles wüßten! -

Der Eraf. Was hindert's, daß ich nicht alles erfahre?
— Wo sind meine Zimmer, Herr Wirt?

Der Wirt. Wollen Ihro Erzelleng nur die Gnade haben,

hereinzutreten.

Der Graf. Komm, Minna! Kommen Sie, Herr Major! (Geht mit bem Birte und ben Bebienten ab.)

Das Fräulein. Rommen Sie, Tellheim!

v. Tellheim. Ich folge Ihnen den Augenblick, mein Fräulein. Nur noch ein Wort mit diesem Manne! (Gegen Wernern sich wendend.)

Das Fräulein. Und ja ein recht gutes; mich bünkt, Sie haben es nötig. — Franciska, nicht wahr? (Dem Grafen nach.)

## Bierzehnter Auftritt.

b. Tellheim. Werner. Juft. Francista.

v. Tellheim (auf ben Beutel weisenb, ben Werner weggeworfen). Hier, Just! — hebe ben Beutel auf, und trage ihn nach Hause. Geh! — (Just damit ab.)

Werner (der noch immer mürrisch im Winkel gestanden, und an nichts

teilzunehmen geschienen; indem er das hört). Sa, nun!

v. Tellheim (vertraulich auf ihn zugehend). Werner! wann tann ich die andern tausend Vistolen haben?

Werner (auf einmal wieder in seiner guten Laune). Morgen,

Herr Major! morgen.

v. Tellheim. Ich brauche bein Schuldner nicht zu werden; aber ich will bein Rentmeister sein. Euch gutsherzigen Leuten sollte man allen einen Vormund setzen. Ihr

seid eine Art Verschwender. — Ich habe dich vorhin erzürnt, Merner! -

Werner. Bei meiner armen Seele, ja! - 3ch hatte aber doch so ein Tölpel nicht sein sollen. Nun seh' ich's wohl. Ich verdiene hundert Fuchtel. Lassen Sie mir sie auch schon geben; nur weiter keinen Groll, lieber Major!

v. Tellheim. Groll? — (Ihm die Hand drüdend.) Lies es in meinen Augen, was ich dir nicht alles sagen kann! — Sa! wer ein besseres Mädchen und einen redlichern Freund hat, als ich, den will ich seben — Franciska, nicht wahr? (Weht ab.)

#### Fünfzehnter Auftritt. Werner, Francista.

Franciska (vor sich). Ja gewiß, es ist ein gar zu guter Mann! — So einer kommt mir nicht wieder vor. — Es muß heraus! (Schüchtern und verschämt sich Wernern nähernd.) Berr Wachtmeister -

Werner (ber sich die Augen wischt). Ru? Francista. Herr Wachtmeister -

Werner. Was will Sie denn, Frauenzimmerchen? Francista. Seh' Er mich einmal an, herr Wachtmeister. Werner. Ich kann noch nicht; ich weiß nicht, was mir in die Augen gekommen.

Francista. Go feh' Er mich doch an!

Werner. Ich fürchte, ich habe Sie schon zu viel angesehen, Frauenzimmerchen! — Nun, da seh' ich Sie ia! Was gibt's denn?

Franciska. Berr Wachtmeister, braucht Er keine Frau

Wachtmeisterin?

Werner. Ist das Ihr Ernst, Frauenzimmerchen?

Francista. Mein völliger!

Werner. Roge Sie wohl auch mit nach Perfien?

Francista. Wohin Er will! Werner. Gewiß? — Holla! Herr Major! nicht groß getan! Nun habe ich wenigstens ein ebenso gutes Mädchen, und einen ebenso redlichen Freund, als Sie! — Geb' Sie mir Ihre Sand, Frauenzimmerchen! Topp! — über zehn Sahr ist Sie Frau Generalin ober Witwe!

# Emilia Galotti.

Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen.

1772.

## Berfonen:

Emilia Galotti.
Oboardo und do de la lotti, Eltern der Emilia.
Settore Gonzaga, Prinz von Guastalla.
Marinelli, Rammerherr des Prinzen.
Camillo Rota, einer von des Prinzen Käten.
Conti, Maler.
Graf Appiani.
Gräfin Orsina.
Angelo, Bandit.
Pirro und einige Bediente.

# Erster Aufzug.

Die Szene: ein Rabinett des Prinzen.

#### Erfter Auftritt.

Der Bring an einem Arbeitstische, voller Brieficaften und Bapiere, beren einige er burchläuft.

Der Prinz. Klagen, nichts als Klagen! Bittschriften, nichts als Bittschriften! — Die traurigen Geschäfte; und man beneidet uns noch! — Das glaub ich, wenn wir allen helsen könnten: dann wären wir zu beneiden. — Emilia? (Indem er noch eine von den Bittschriften ausschäft und nach dem unterschriebenen Namen sieht.) Eine Emilia? — Aber eine Emilia Bruneschi — nicht Galotti. Nicht Emilia Galotti! — Was will sie, diese Emilia Bruneschi? (Er tiest.) Viel gefordert, sehr viel. — Doch sie heißt Emilia. Gewährt. (Er unterschriebt und klingelt, worauf ein Kammerdiener hereintritt.) Es ist wohl noch keiner von den Käten in dem Vorzimmer?

Der Rammerdiener. Nein.

Der Prinz. Ich habe zu früh Tag gemacht. — Der Morgen ist so schön. Ich will aussahren. Marchese Marinelli soll mich begleiten. Laßt ihn rusen. (Der Kammerbiener geht ab.) — Ich kann doch nicht mehr arbeiten. — Ich war so ruhig, bild' ich mir ein, so ruhig. — Auf einmal muß eine arme Bruneschi Emilia heißen: — weg ist meine Ruhe und alles! —

Der Rammerdiener (welcher wieder hereintritt). Rach dem Marchese ift geschickt. Und hier ein Brief von der Gräfin

Drfina.

Der Pring. Der Orfina? Legt ihn hin. Der Kammerdiener. Ihr Läufer wartet.

Der Pring. Ich will die Antwort senden, wenn es einer bedarf. - Wo ist sie? In der Stadt? ober auf ihrer Villa?

Der Rammerdiener. Sie ist gestern in die Stadt ge-

fommen.

Der Pring. Defto schlimmer - besser, wollt' ich fagen. So braucht der Läufer um so weniger zu warten. (Der Kammerherr geht ab.) Meine teure Gräfin! (Bitter, indem er ben Brief in die Hand nimmt) So gut als gelesen! (und ihn wieder wegwirft.) — Nun ja, ich habe sie zu lieben geglaubt! Was glaubt man nicht alles! Kann sein, ich habe sie auch wirklich geliebt. Aber — ich habe! Der Kammerdiener (ber nochmals hereintritt). Der Maler

Conti will die Gnade haben —

Der Pring. Conti? Recht wohl; lagt ihn hereinkommen. - Das wird mir andere Gedanken in den Kopf bringen. -(Steht auf.)

# Zweiter Auftritt. Conti. Der Bring.

Der Pring. Guten Morgen, Conti. Bie leben Sie? Was macht die Kunst?

Conti. Bring, Die Runft geht nach Brot.

Der Prinz. Das muß sie nicht, das soll sie nicht. — In meinem kleinen Gebiete gewiß nicht. — Aber der Kunstmuß auch arbeiten wollen.

Conti. Arbeiten? Das ist seine Lust. Nur zu viel arbeiten muffen, fann ihn um den Namen Runftler bringen.

Der Pring. Ich meine nicht Bieles, sondern viel; ein Beniges, aber mit Fleiß. — Sie kommen doch nicht leer, Conti?

Conti. Ich bringe das Porträt, welches Sie mir befohlen haben, gnädiger Herr. Und bringe noch eines, welches Sie mir nicht befohlen; aber weil es gesehen zu werden
verdient —

Der Bring. Senes ist? - Rann ich mich doch taum

erinnern —

Conti. Die Gräfin Orsina.

Der Pring. Bahr! - Der Auftrag ift nur ein wenig

von lange her.

Conti. Unsere schönen Damen sind nicht alle Tage zum Malen. Die Gräfin hat seit drei Monaten gerade einmal sich entschließen können, zu sigen.

Der Pring. Wo find die Stude?

Conti. In dem Vorzimmer: ich hole sie.

#### Dritter Auftritt.

Der Prinz. Ihr Bild! — mag! — Ihr Bild ist sie boch nicht selber. — Und vielleicht sind' ich in dem Bilde wieder, was ich in der Person nicht mehr erblicke. — Ich will es aber nicht wieder sinden. — Der beschwerliche Maler! Ich glaube gar, sie hat ihn bestochen. — Wär'es auch! Wenn ihr ein anderes Bild, das mit andern Farben, auf einen andern Grund gemalt ist, — in meinem Herzen wieder Plat machen will: — Wahrlich, ich glaube, ich wär'es zusrieden. Als ich dort liebte, war ich immer so leicht, so sröhlich, so ausgelassen — Nun din ich von allem das Gegenteil. — Doch nein; nein, nein! Beshäglicher oder nicht behäglicher; ich din so besser.

### Bierter Auftritt.

Der Pring. Conti mit den Gemälden, wobon er das eine b<mark>erwandt</mark> gegen einen Stuhl lehnt.

Conti (indem er das andere zurechtstellt). Ich bitte, Prinz, daß Sie die Schranken unserer Kunst erwägen wollen. Bieles von dem Anzüglichsten der Schönheit liegt ganzaußer den Grenzen derselben. — Treten Sie so!

Der Prinz (nach einer turzen Betrachtung). Bortrefflich, Conti;
— ganz vortrefflich! — Das gilt Ihrer Kunst, Ihrem Binsel. — Aber geschmeichelt, Conti; ganz unendlich ge-

schmeichelt!

Conti. Das Driginal schien dieser Meinung nicht zu sein. Auch ist es in der Tat nicht mehr geschmeichelt,

236 Dramen

als die Kunst schmeicheln muß. Die Kunst muß malen, wie sich die plastische Natur — wenn es eine gibt — das Bild dachte: ohne den Absall, welchen der widerstrebende Stoff unvermeidlich macht; ohne das Verderb, mit welchem die Zeit dagegen ankämpst.

Der Pring. Der benkenbe Runftler ift noch eins so viel wert. — Aber bas Original, sagen Sie, fand bemun-

geachtet -

Conti. Berzeihen Sie, Prinz. Das Driginal ist eine Person, die meine Chrerbietung fordert. Ich habe nichts Nachteiliges von ihr äußern wollen.

Der Prinz. So viel als Ihnen beliebt! — Und was

sagte das Original?

Conti. Ich bin zufrieden, sagte die Gräfin, wenn ich

nicht häßlicher aussehe.

Der Prinz. Nicht häßlicher? — D das wahre Driginal!
Contt. Und mit einer Miene sagte sie das, — von der freilich dieses ihr Bild keine Spur, keinen Berdacht zeigt.

Der Prinz. Das meint ich ja; das ist es eben, worin ich die unendliche Schmeichelei sinde. — D! ich kenne sie, jene stolze höhnische Miene, die auch das Gesicht einer Grazie entstellen würde! Ich leugne nicht, daß ein schöner Mund, der sich ein wenig spöttisch verzieht, nicht selten um so viel schöner ist. Aber, wohl gemerkt, ein wenig: die Verziehung muß nicht bis zur Grimasse gehen, wie bei dieser Gräfin. Und Augen müssen über den wollüstigen Spötter die Aussicht führen, — Augen, wie sie die gute Gräfin nun gerade gar nicht hat. Auch nicht einmal hier im Bilde hat.

Conti. Enädiger Herr, ich bin äußerst betroffen — Der Prinz. Und worüber? Alles, was die Kunst aus den großen, hervorragenden, stieren, starren Medusenaugen der Eräfin gutes machen kann, das haben Sie, Conti, redlich daraus gemacht. — Redlich, sag' ich? — Nicht so redlich wäre redlicher. Denn, sagen Sie selbst, Conti, läßt sich aus diesem Vilde wohl der Charakter der Person schließen? Und das sollte doch. Stolz haben Sie in Würde, Hohn in Lächeln, Ansah zu trübsinniger Schwärmerei in sanste Schwermut verwandelt.

Conti (etwas ärgerlich). Alf, mein Prinz — wir Maler rechnen darauf, daß das fertige Bild den Liebhaber noch eben so warm findet, als warm er es bestellte. Wir malen mit Augen der Liebe; und Augen der Liebe müßten uns

auch nur beurteilen.

Der Pring. Je nun, Conti; - warum famen Sie nicht einen Monat früher damit? — Seten Sie weg. — Was ist das andere Stud?

Conti (indem er es holt und noch verkehrt in der Sand halt). Auch

ein weibliches Borträt.

Der Pring. So möcht' ich es balb - lieber gar nicht feben. Denn dem Ideal hier (mit bem Finger auf bie Stirne,) — oder vielmehr hier (mit dem Finger auf das Herz) kommt es boch nicht bei. - Ich wünschte, Conti, Ihre Kunft in andern Vorwürfen zu bewundern.

Conti. Gine bewundernsmürdigere Runft gibt es, aber sicherlich keinen bewundernswürdigern Gegenstand als diesen.

Der Prinz. So wett' ich, Conti, daß es des Künstlers eigene Gebieterin ist. — (Indem der Maler das Bild umwendet.) Was feh' ich? Ihr Werk, Conti? ober das Werk meiner

Phantafie? - Emilia Galotti!

Conti. Wie, mein Pring? Sie kennen biesen Engel? Der Bring (indem er sich zu fassen sucht, aber ohne ein Auge bon dem Bilbe zu verwenden). So halb! - um sie eben wieder= zukennen. — Es ist einige Wochen her, als ich sie mit ihrer Mutter in einer Begghia traf. — Nachher ist sie mir nur an heiligen Stätten wieder vorgekommen, - wo das Angaffen sich weniger ziemt. — Auch kenn' ich ihren Bater. Er ist mein Freund nicht. Er war es, der sich meinen Ansprüchen auf Sabionetta am meisten widersette.
— Ein alter Degen, stolz und rauh, sonst bieder und gut!

Conti. Der Bater! Aber hier haben wir seine

Tochter. -

Der Prinz. Bei Gott! wie aus dem Spiegel gestohlen! (Roch immer die Augen auf das Bild geheftet.) D, Sie miffen es ja wohl, Conti, daß man den Künstler dann erst recht lobt, wenn man über sein Werk sein Lob vergißt.

Conti. Gleichwohl hat mich dieses noch sehr unzusrieden

mit mir gelassen. — Und doch bin ich wiederum sehr zu= frieden mit meiner Unzufriedenheit mit mir selbst. - Sa! daß wir nicht unmittelbar mit den Augen malen! Auf dem langen Wege, aus dem Auge durch den Arm in den Pinsel, wie viel geht da verloren! — Aber, wie ich sage, daß ich es weiß, was hier verloren gegangen und wie es verloren gegangen, und warum es verloren geben muffen: darauf bin ich eben so stolz und stolzer, als ich

238

auf alles das bin, was ich nicht verloren gehen lassen. Denn aus jenem erkenne ich mehr als aus diesem, daß ich wirklich ein großer Maler bin, daß es aber meine Hand nur nicht immer ist. — Ober meinen Sie, Prinz, daß Raphael nicht das größte malerische Genie gewesen wäre, wenn er ungläcklicherweise ohne Hände wäre geboren worden? Meinen Sie, Prinz?

Der Pring (indem er nur eben von bem Bilbe wegblicht). Was

sagen Sie, Conti? Was wollen Sie wissen?

Conti. O nichts, nichts! — Plauderei! Ihre Seele, mert' ich, war ganz in Ihren Augen. Ich liebe solche Seele, und solche Augen.

Der Pring (mit einer erzwungenen Kälte.) Alfo, Conti, rechnen Sie doch wirklich Emilia Galotti mit zu den vorzüglichsten

Schönheiten unserer Stadt?

Conti. Also? mit? mit zu den vorzüglichsten? und den vorzüglichsten unserer Stadt? — Sie spotten meiner, Prinz. Oder Sie sahen die ganze Zeit eben so wenig, als Sie hörten.

Der Prinz. Lieber Conti, — (bie Augen wieber auf bas Bilb gerichtet) wie darf unser einer seinen Augen trauen? Eigent= lich weiß doch nur allein der Maler von der Schönheit

zu urteilen.

Conti. Und eines jeden Empfindung sollte erst auf den Ausspruch eines Malers warten? Ins Kloster mit dem, der es von uns lernen will, was schön ist! Aber das muß ich Ihnen doch als Maler sagen, mein Prinz: eine von den größten Glückseiten meines Lebens ist es, daß Emilia Galotti mir gesessen. Dieser Kopf, dieses Antlitz, diese Stirne, diese Augen, diese Rase, dieser Mund, dieses Kinn, dieser Hals, dieser Brust, dieser Buchs, dieser ganze Bau sind von der Zeit an mein einziges Studium der weibslichen Schönheit. — Die Schilderei selbst, wovor sie gesessen, hat ihr abwesender Vater bekommen. Aber diese Kopie

Der Pring (ber sich schnell gegen ihn kehrt). Run Conti? ist

doch nicht schon versagt?

Conti. Ist für Sie, Prinz, wenn Sie Geschmack baran

finden.

Der Prinz. Geschmack! — (Lidelnb.) Dieses Ihr Stustum der weiblichen Schönheit, Conti, wie könnt' ich besser tun, als es auch zu dem meinigen zu machen? — Dort,

jenes Porträt nehmen Sie nur wieder mit; - einen Rahmen barum zu bestellen.

Conti. Wohl!

Der Prinz. So schön, so reich, als ihn der Schnitzer nur machen kann. Es soll in der Galerie ausgestellt werden. — Aber dieses — bleibt hier. Mit einem Studio macht man so viel Umstände nicht: auch läßt man das nicht aufhängen, sondern hat es gern bei der Hand. — Ich danke Ihnen, Conti: ich danke Ihnen recht sehr. — Und wie gesagt: in meinem Gebiete soll die Kunst nach Brot gehen; — bis ich selbst keines habe. — Schicken Sie, Conti, zu meinem Schahmeister und lassen Sie auf Ihre Duittung für beide Porträte sich bezahlen, — was Sie wollen. So viel Sie wollen, Conti.

Conti. Sollte ich doch nun bald fürchten, Prinz, daß

Sie so noch etwas anders belohnen wollen, als die Kunst.
Der Prinz. D des eisersüchtigen Künstlers! Nicht boch!
— Hören Sie, Conti, so viel Sie wollen. (Conti geht ab.)

## Fünfter Auftritt.

Der Prinz. So viel er will! — (Gegen das Bilb.) Dich hab' ich für jeden Preis noch zu wohlseil. — Ah! schönes Werk der Kunst, ist es wahr, daß ich dich besitze? — Wer dich auch besätze, schönres Meisterstück der Natur! — Was Sie dasür wollen, ehrliche Mutter! Was du wilst, alter Murrkopf! Fordre nur! Fordert nur! — Am liebsten kaust' ich dich, Zauberin, von dir selbst! — Dieses Auge voll Liebreiz und Bescheidenheit! Dieser Mund! und wenn er sich zum Keden öffnet! wenn er lächelt! Dieser Mund! Id) höre kommen. — Noch bin ich mit dir zu neidisch. (Indem er das Bild gegen die Band dreht.) Es wird Marinelli sein. Batt' ich ihn doch nicht rufen laffen! Bas für einen Morgen könnt' ich haben!

### Sechfter Auftritt. Marinelli. Der Bring.

Marinelli. Inabiger Berr, Sie werden verzeihen. -

Ich war mir eines so frühen Besehls nicht gewärtig.
Der Prinz. Ich bekam Lust, auszufahren. Der Morgen war so schön. — Aber nun ist er ja wohl verstrichen, und die Lust ist mir vergangen. — (Nach einem kurzen Stillssweigen.) Was haben wir Neues, Marinelli?

240 Dramen

Marinelli. Nichts von Belang, das ich wüßte. — Die

Gräfin Orfina ift gestern zur Stadt gekommen.

Der Brinz. Hier liegt auch schon ihr guter Morgen. (Auf ihren Brief zeigend.) Dber was es sonst sein mag! Ich bin gar nicht neugierig darauf. — Sie haben sie ae-Sprochen?

Marinelli. Bin ich leider nicht ihr Bertrauter? — Aber wenn ich es wieder von einer Dame werde, der es einkommt, Sie in gutem Ernste zu lieben, Pring: so —

Der Prinz. Nichts verschworen, Marinelli! Marinelli. Ja? In der Tat, Prinz? Könnt' es doch kommen? - D! so mag die Gräfin auch so Unrecht nicht haben.

Der Pring. Allerdings, fehr unrecht! - Meine nahe Vermählung mit der Prinzessin von Massa will durchaus, baß ich alle bergleichen Sandel für's erfte abbreche.

Marinelli. Wenn es nur das wäre: so mußte freilich Orfina sich in ihr Schicksal eben so wohl zu finden wissen,

als der Pring in seines.

Der Bring. Das unstreitig harter ift, als ihres. Mein Herz wird das Opfer eines elenden Staatsinteresse. Ihres barf sie nur zurudnehmen, aber nicht wider Willen verichenken.

Marinelli. Burudnehmen? Warum zurudnehmen? fragt die Gräfin: wenn es weiter nichts als eine Bemahlin ift, die dem Prinzen nicht die Liebe, sondern die Politik zuführt? Neben so einer Gemahlin sieht die Beliebte noch immer ihren Plat. Richt fo einer Gemahlin fürchtet sie aufgeopsert zu sein, sondern — — Der Prinz. Einer neuen Geliebten. — Nun denn?

Wollten Sie mir daraus ein Verbrechen machen, Marinelli?

Marinelli. Ich? - D! vermengen Sie mich ja nicht, mein Pring, mit ber Närrin, beren Wort ich führe. aus Mitleid führe. Denn gestern wahrlich hat sie mich sonderbar gerührt. Sie wollte von ihrer Angelegenheit mit Ihnen gar nicht sprechen. Sie wollte sich ganz gelaffen und falt ftellen. Aber mitten in dem gleichgültigften Befprache entfuhr ihr eine Bendung, eine Beziehung über die andere, die ihr gefoltertes Berg berriet. Mit dem luftigften Befen fagte fie die melancholischsten Dinge, und wiederum die lächerlichsten Possen mit der allertraurigsten Miene. Sie hat zu den Büchern ihre Zuflucht genommen, und ich fürchte, die werden ihr den Rest geben.

Der Prinz. So wie sie ihrem armen Verstande auch den ersten Stoß gegeben. — Aber was mich vornehmlich mit von ihr entsernt hat, das wollen Sie doch nicht brauchen, Marinelli, mich wieder zu ihr zurückzubringen? — Wenn sie aus Liebe närrisch wird, so wäre sie es früher oder später auch ohne Liebe geworden. — Und nun genug von ihr. — Von etwas anderm! Geht denn gar nichts vor in der Stadt? —

Marinelli. So gut, wie gar nichts. — Denn daß bie Berbindung des Grafen Appiani heute vollzogen wird, —

ist nicht viel mehr als gar nichts.

Der Bring. Des Grafen Appiani? und mit wem benn?

— Ich foll ja noch hören, daß er versprochen ist?

Marinelli. Die Sache ist sehr geheim gehalten worden. Auch war nicht viel Aushebens davon zu machen. — Sie werden lachen, Prinz. — Aber so geht es den Empfindssamen! Die Liebe spielt ihnen immer die schlimmsten Streiche. Ein Mädchen ohne Vermögen und ohne Kang hat ihn in ihre Schlinge zu ziehen gewußt, — mit ein wenig Larve: aber mit vielem Prunke von Tugend und Gefühl und Wiz,

und was weiß ich?

Der Prinz. Wer sich den Eindrücken, die Unschuld und Schönheit auf ihn machen, ohne weitere Rücksicht so ganz überlassen darf: — ich dächte, der wär' eher zu beneiden, als zu belachen. — Und wie heißt denn die Blückliche? — Denn dei alledem ist Appiani — ich weißt wohl, daß Sie, Marinelli, ihn nicht leiden können, ebensowenig als er Sie — bei alledem ist er doch ein sehr würdiger junger Mann, ein schöner Mann, ein reicher Mann, ein Mann voller Ehre. Ich hätte sehr gewünscht, ihn mir verbinden zu können. Ich werde noch darauf denken.

Marinelli. Wenn es nicht zu spät ist. — Denn soviel ich höre, ist sein Plan gar nicht bei Hose sein Glück zu machen. — Er will mit seiner Gebieterin nach seinen Tälern von Piemont: — Gemsen zu jagen auf den Alpen und Murmeltiere abzurichten. — Was kann er besseres tun? Hier ist das Misbündnis, welches er trifft, mit ihm doch aus. Der Zirkel der ersten Häuser ist ihm von

nun an verschlossen —

Der Prinz. Mit euern ersten Häusern! — in welchen das Zeremoniell, der Zwang, die Langeweile und nicht selten die Dürftigkeit herrscht. — Aber so nennen Sie mir sie doch, der er dieses so große Opser bringt. Marinelli. Es ist eine gewisse Emilia Galotti. Der Prinz. Wie, Marinelli? Eine gewisse — Marinelli. Emilia Galotti.

Der Prinz. Emilia Galotti? — Rimmermehr! Marinelli. Zuverläfsig, gnädiger Herr.

Der Prinz. Nein, sag' ich, das ist nicht, das kann nicht sein. — Sie irren sich in dem Namen. — Das Geschlecht der Galotti ift groß. - Eine Galotti tann es sein; aber nicht Emilia Galotti: nicht Emilia!

Marinelli. Emilia - Emilia Galotti!

Der Pring. So gibt es noch eine, die beide Ramen führt. — Sie fagten ohnebem, eine gewisse Emilia Galotti - eine gewisse. Bon der rechten könnte nur ein Narr fo ibrechen -

Marinelli. Sie sind außer sich, gnädiger herr. -

Rennen Sie benn biefe Emilia?

Der Bring. Ich habe zu fragen, Marinelli; nicht Er. Emilia Galotti? Die Tochter bes Obersten Galotti, bei Sabionetta?

Marinelli. Eben die. Der Prinz. Die hier in Guaftalla mit ihrer Mutter wohnt?

Marinelli. Cben die.

Der Pring. Unfern der Kirche Aller-Seiligen?

Marinelli. Chen die.

Der Bring. Mit einem Worte - (indem er nach bem Portrat springt und es dem Marinelli in die Hand gibt). Da! Diese? Diese Emilia Galotti? — Sprich bein verdammtes "Eben die" noch einmal, und ftoß mir den Dolch ins Berg!

Marinelli. Eben bie.

Der Bring. Benker! - Diese? - Diese Emilia Ba-

lotti wird heute -

Marinelli. Grafin Appiani! - (Bier reißt ber Bring bem Marinelli das Bilb wieder aus der Sand und wirft es beifeite.) Die Trauung geschieht in der Stille auf dem Landaute des Baters bei Sabionetta. Gegen Mittag fahren Mutter und Tochter, der Graf und vielleicht ein paar Freunde dahin ab.

Der Bring (ber fich voll Bergweiflung in einen Stuhl wirft). Go

bin ich verloren! — So will ich nicht leben!

Marinelli. Aber was ift Ihnen, gnädiger Berr?

Der Pring (ber gegen ihn wieder auffpringt). Berrater! was mir ist? — Run ja, ich liebe sie, ich bete sie an. Mögt ihr es doch wissen! mögt ihr es doch längst gewußt haben, alle ihr, denen ich der tollen Orfina schimpsliche Fesseln lieber ewig tragen sollte! — Nur daß Sie, Marinesli, der Sie so oft mich Ihrer innigsten Freundschaft verssicherten — D, ein Fürst hat keinen Freund! kann keinen Freund haben! — daß Sie, Sie, so treusos, so hämisch mir dis auf diesen Augenblick die Gesahr verhehlen dürsen, die meiner Liebe drohte: wenn ich Ihnen jemals das versgebe, — so werde mir meiner Sünden keine vergeben!

Marinelli. Ich weiß kaum Worte zu sinden, Prinz, — wenn Sie mich auch dazu kommen ließen — Ihnen mein Erstaunen zu bezeigen. — Sie lieben Emilia Galotti? — Schwur denn gegen Schwur: Wenn ich von dieser Liebe das geringste gewußt, das geringste vermutet habe: so möge weder Engel noch Heiliger von mir wissen! — Eben das wollt' ich in die Seele der Orsina schwören. Ihr Verdacht schweift auf einer ganz andern Fährte.

Der Prinz. So verzeihen Sie mir, Marinelli; — (indem

er sich ihm in die Arme wirft) und bedauern Sie mich.

Marinelli. Kun da, Prinz! Erkennen Sie da die Frucht Ihrer Zurückhaltung! — "Fürsten haben keinen Freund! können keinen Freund haben!" — Und die Urssache, wenn dem so ist? — Weil sie keinen haben wollen. — Heute beehren sie uns mit ihrem Bertrauen, teilen uns ihre geheimsten Wünsche mit, schließen uns ihre ganze Seele auf: und morgen sind wir ihnen wieder so fremd, als hätten sie nie ein Wort mit uns gewechselt.

Der Prinz. Ah, Marinelli, wie konnt' ich Ihnen ver-

trauen, was ich mir selbst kaum gestehen wollte?

Marinelli. Und also wohl noch weniger der Urheberin

Ihrer Qual gestanden haben?

Der Prinz. Ihr? — Alle meine Mühe ist vergebens gewesen, sie ein zweitesmal zu sprechen. —

Marinelli. Und das erstemal -

Der Prinz. Sprach ich sie. — D, ich komme von Sinnen! Und ich soll Ihnen noch lange erzählen? — Sie sehen mich ein Raub der Wellen: was fragen Sie viel, wie ich es geworden? Retten Sie mich, wenn Sie können, und fragen Sie dann.

Marinelli. Retten? ist da viel zu retten? — Was Sie versäumt haben, gnädiger Herr, der Emilia Galotti zu bekennen, das bekennen Sie nun der Gräfin Appiani. Waren, die man aus der ersten Hand nicht haben kann, kauft 244 Dramen

man aus der zweiten, - und folche Waren nicht felten aus der zweiten um fo viel wohlfeiler.

Der Prinz. Ernsthaft, Marinelli, ernsthaft, oder — Marinelli. Freilich, auch um so viel schlechter — —

Der Prinz. Sie werden unverschämt! Marinelli. Und dazu will der Graf damit aus dem Lande. - Ja, so mußte man auf etwas anders benten. -

Der Bring. Und auf mas? - Liebster, bester Marinelli, benten Sie für mich. Bas murben Sie tun, wenn Sie an meiner Stelle maren?

Marinelli. Bor allen Dingen eine Rleinigkeit als eine Rleinigkeit ansehen; - und mir sagen, daß ich nicht ver-

gebens sein wolle, was ich bin - Berr!

Der Pring. Schmeicheln Sie mir nicht mit einer Bewalt, von der ich hier keinen Gebrauch absehe. - Seute, sagen

Sie? schon heute?

Marinelli. Erst heute - foll es geschehen. Und nur geschehenen Dingen ist nicht zu raten. — (nach einer turgen Aberlegung.) Wollen Sie mir freie Sand laffen, Bring? Wollen Sie alles genehmigen, was ich tue?

Der Pring. Alles, Marinelli, alles, was diesen Streich

abwenden fann.

Marinelli. Go laffen Sie uns feine Zeit verlieren. — Aber bleiben Sie nicht in der Stadt. Fahren Sie sogleich nach Ihrem Lustichlosse, nach Dosalo. Der Weg nach Sabionetta geht da vorbei. Wenn es mir nicht gelingt, den Grafen augenblicklich zu entfernen, so denk ich — Doch, doch; ich glaube, er geht in diese Falle gewiß. Sie wollen ja, Pring, wegen Ihrer Bermählung einen Gefandten nach Massa schicken? Lassen Sie den Grafen dieser Gesandte sein; mit bem Beding, daß er noch heute abreift. - Berftehen Gie?

Der Pring. Vortrefflich! — Bringen Sie ihn zu mir beraus. Gehen Sie, eilen Sie. Ich werfe mich sogleich in

ben Wagen. (Marinelli geht ab.)

## Siebenter Auftritt.

Der Pring. Sogleich! fogleich! — Wo blieb es? — (Sich nach bem Bortrate umsehend.) Auf der Erde? das war zu arg! (Indem er es aufhebt.) Doch betrachten? betrachten mag ich dich fürs erste nicht mehr. — Warum sollt' ich mir den Pfeil noch tiefer in die Wunde drücken? (Sest es beiseite.) — Geschmachtet, geseufzet hab' ich lange genug - länger als

ich gefollt hätte: aber nichts getan! und über die gärtliche Untätigkeit bei einem Saar alles verloren! - Und wenn nun doch alles verloren wäre? Wenn Marinelli nichts ausrichtete? — Warum will ich mich auch auf ihn allein ver-laffen? Es fällt mir ein, — um diese Stunde (nach ber Uhr sebend), um diese nämliche Stunde pflegt das fromme Mädchen alle Morgen bei den Dominikanern die Messe zu hören. -Wie, wenn ich sie da zu sprechen suchte? — Doch heute, heut an ihrem Hochzeitstage — heute werden ihr andere Dinge am Herzen liegen, als die Messe. — Indes, wer weiß? — Es ist ein Bang. - (Er flingelt, und indem er einige bon ben Bapieren auf bem Tifche haftig gusammenrafft, tritt ber Rammerbiener berein.) Laft bor= fahren! - Sit noch feiner von den Räten da?

Der Rammerdiener. Camillo Rota.

Der Pring. Er foll hereinkommen. (Der Rammerbiener geht ab.) Rur aufhalten muß er mich nicht wollen. Dasmal nicht! - Sch stehe gern seinen Bedenklichkeiten ein andermal um so viel länger zu Diensten. — Da war ja noch die Bittschrift einer Emilia Bruneschi. — (Sie suchend.) Die ist's. — Aber aute Bruneschi, wo beine Vorsprecherin - -

#### Achter Auftritt.

Camillo Rota, Schriften in der Sand. Der Bring.

Der Pring. Rommen Sie, Rota, kommen Sie. - Hier ift, was ich diesen Morgen erbrochen. Nicht viel Tröst= liches! — Sie werden von selbst sehen, was darauf zu versfügen. — Nehmen Sie nur.

Camillo Rota. Gut, gnädiger Berr.

Der Pring. Roch ist hier eine Bittschrift einer Emilia Balot.. Bruneschi, will ich sagen. — Ich habe meine Be-willigung zwar schon beigeschrieben. Aber doch — die Sache ist keine Kleinigkeit — Lassen Sie die Aussertigung noch anstehen. — Der auch nicht anstehen: wie Sie wollen.

Camillo Kota. Nicht wie ich will, gnädiger Herr. Der Prinz. Was ist sonst? Etwas zu unterschreiben. Camillo Rota. Ein Todesurteil wäre zu unterschreiben. Der Prinz. Recht gern. — Nur her! geschwind. E. Rota (stupig und ben Prinzen starr ansehend). Ein Todes=

urteil - fagt' ich.

Der Pring. Ich höre ja wohl. — Es könnte schon ge= schehen sein. Ich bin eilig.

246

Camillo Rota (feine Schriften nachsehend). Run hab' ich es boch wohl nicht mitgenommen! — Berzeihen Sie, gnasbiger Herr. — Es fann Anstand bamit haben bis morgen.

Der Prinz. Auch das! — Packen Sie nur zusammen: ich muß fort. — Morgen, Rota, ein mehres! (Geht ab.)

Camillo Rota (ben Ropf fcuttelnd, indem er die Bapiere gu fich nimmt und abgeht). Recht gern? — Ein Todesurteil recht gern? — Ich hätt' es ihn in diesem Augenblicke nicht mögen unterschnes betroffen hätte. — Recht gern! recht gern! — Es geht mir durch die Seele dieses gräfiliche Recht gern!

## 3weiter Aufzug.

Die Szene: ein Saal in dem Hause der Galotti.

## Erfter Auftritt.

Claubia, Galotti, Birro.

Claudia (im Beraustreten gu Birro, der von ber andern Geite hereintritt). Wer sprengte da in den Sof?

Pirro. Unfer Herr, gnädige Frau.

Claudia. Mein Gemahl? Ist es möglich? Pirro. Er folgt mir auf dem Fuße.

Claudia. So unvermutet? - (3hm entgegeneilend.) Ah! mein Befter! -

## 3weiter Auftritt.

Oboardo Galotti und die Borigen.

Odoardo. Guten Morgen, meine Liebe! - Nicht wahr, das heißt überraschen?

Claudia. Und auf die angenehmste Art! - Wenn es

anders nur eine überraschung sein soll.

Odoardo. Nichts weiter! Sei unbesorgt. — Das Glück des heutigen Tages weckte mich so früh; der Morgen war so schön; der Weg ist so kurz; ich vermutete euch hier so geschäftig — Wie leicht vergessen sie etwas! — siel mir ein. Mit einem Worte: ich komme und sehe, und kehre sogleich wieder zurud. - Wo ist Emilia? Unstreitig beschäftigt mit dem Bute? -

Claudia. Ihrer Seele! — Sie ist in der Messe. — "Ich habe heute mehr als jeden andern Tag Inade von oben zu erflehn," fagte sie und ließ alles liegen, und nahm ihren Schleier und eilte -

Odoardo. Gang allein?

Claudia. Die wenigen Schritte -

Odoardo. Einer ift genug zu einem Fehltritt! -

Claudia. Burnen Sie nicht, mein Bester, und kommen Sie herein — einen Augenblick auszuruhen und, wenn Sie wollen, eine Erfrischung zu nehmen.

Odoardo. Wie du meinst, Claudia. - Aber sie follte

nicht allein gegangen sein. -

Claudia. Und Ihr, Pirro, bleibt hier in dem Borzimmer, alle Besuche auf heute zu verbitten.

### Dritter Auftritt.

Birro und bald barauf Angelo.

Pirro. Die sich nur aus Neugierde melden laffen. -Was bin ich seit einer Stunde nicht alles ausgefragt worden! Und wer kommt da? -

Angelo (noch halb hinter ber Gzene, in einem furgen Mantel, ben er über das Gesicht gezogen, den hut in die Stirne). Pirro! — Pirro!

Birro. Gin Befannter? - (Indem Angelo vollends hereintritt und ben Mantel auseinanderschlägt.) Simmel! Angelo? - Du?

Angelo. Wie du fiehft. - Ich bin lange genug um bas Hard bar berumgegangen, dich zu sprechen. — Auf ein Wort! — Piero. Und du wagst es, wieder ans Licht zu kommen?

Du bist seit beiner letten Mordtat vogelfrei erklärt; auf deinen Ropf fteht eine Belohnung -

Angelo. Die doch du nicht wirst verdienen wollen? -Pirro. Was willst du? - 3ch bitte bich, mache mich

nicht unglücklich.

Angelo. Damit etwa? - (Ihm einen Beutel mit Gelb zeigenb.) Nimm! Es gehört bir!

Pirro. Mir?

Angelo. Haft du vergeffen? Der Deutsche, dein voriger Berr -

Pirro. Schweig bavon!

Angelo. Den du uns auf dem Wege nach Pifa in die Falle führtest -

Birro. Wenn uns jemand hörte!

Angelo. Hatte ja bie Gute, uns auch einen toftbaren Ring zu hinterlassen. — Weißt du nicht? — Er war zu kostbar, der Ring, als daß wir ihn sogleich ohne Verdacht 248 Dramen

hätten zu Gelde machen können. Endlich ist mir es damit gelungen. Ich habe hundert Bistolen dafür erhalten, und bas ift bein Anteil. Rimm!

Pirro. Ich mag nichts, - behalt' alles.

Angelo. Meinetwegen! - wenn es bir gleichviel ift, wie hoch du deinen Ropf feil trägst - '(als ob er ben Beutel wieber einsteden wollte.)

Pirro. So gib nur! (Nimmt ihn.) — Und was nun? Denn daß du bloß deswegen mich aufgesucht haben solltest -

Angelo. Das kommt dir nicht so recht glaublich vor?

— Halunke! Was denkst du von uns? — Daß wir fähig sind, jemanden seinen Verdienst vorzuenthalten? Das mag unter ben sogenannten ehrlichen Leuten Mobe fein: unter uns nicht. - Leb wohl! - (Tut als ob er gehen wollte und kehrt wieder um.) Eins muß ich boch fragen. — Da kam ja der alte Galotti so ganz allein in die Stadt gesprengt. Was will der?

Virro. Nichts will er: ein bloßer Spazierritt. Seine Tochter wird heute abend auf dem Gute, von dem er herkommt, dem Grafen Appiani angetraut. Er kann die Zeit

nicht erwarten -

Angelo. Und reitet bald wieder hinaus?

Pirro. So bald, daß er dich hier trifft, wo du noch lange verziehst. — Aber du hast doch keinen Anschlag auf ihn? Rimm dich in acht. Er ist ein Mann — — Angelo. Kenn' ich ihn nicht? Hab' ich nicht unter

ihm gedient? - Wenn darum bei ihm nur viel zu holen

wäre! — Wann fahren die jungen Leute nach?

Birro. Gegen Mittag.

Angelo. Mit viel Begleitung? Pirro. In einem einzigen Wagen: die Mutter, Die Tochter und der Graf. Ein paar Freunde kommen aus Sabionetta als Zeugen.

Angelo. Und Bediente?

Birro. Nur zwei, außer mir, der ich zu Pferde vorauf= reiten soll.

Angelo. Das ift gut. — Noch eins: wessen ist die Equipage? Ift es eure? ober des Grafen?

Pirro. Des Grafen.

Angelo. Schlimm! Da ift noch ein Borreiter, außer

einem handsesten Kutscher. Doch! — Pirro. Ich erstaune. Aber was willst du? — Das bischen Schmuck, das die Braut etwa haben dürste, wird schwerlich der Mühe lohnen -

Angelo. So lohnt ihrer die Braut felbst!

Birro. Und auch bei diesem Berbrechen soll ich bein Mitschuldiger sein?

Angelo. Du reitest vorauf. Reite doch, reite! und

tehre dich an nichts!

Pirro. Nimmermehr!

Angelo. Wie? ich glaube gar, du willst den Gewissenhasten spielen. — Bursche! Ich denke, du kenust mich. — Wo du plauderst! Wo sich ein einziger Umstand anders sindet, als du mir ihn angegeben! —

Pirro. Aber, Angelo, um des Himmelswillen! — Angelo. Tu, was du nicht lassen kannst! (Gebt ab.) Pirro. Ha! laß dich dem Teufel bei einem Haare fassen, und du bist sein auf ewia! Ach Unalücklicher!

#### Bierter Auftritt.

Odoardo und Claudia Galotti. Pirro.

Odvardo. Sie bleibt mir zu lang' aus -

Claudia. Noch einen Augenblick, Odoardo! Es würde

fie schmerzen, beines Anblicks fo zu verfehlen.

Dooardo. Ich muß auch bei dem Grafen noch einsprechen. Kaum kann ich's erwarten, diesen würdigen jungen Mann meinen Sohn zu nennen. Alles entzückt mich an ihm. Und vor allem der Entschluß, in seinen väterlichen Tälern sich selbst zu leben.

Claudia. Das Herz bricht mir, wenn ich hieran gebente. — So gang follen wir sie verlieren, diese einzige,

geliebte Tochter?

Odoardo. Was nennst du sie versieren? Sie in den Armen der Liebe zu wissen? Vermenge dein Vergnügen an ihr nicht mit ihrem Glücke. — Du möchtest meinen alten Argwohn erneuern: — daß es mehr das Geräusch und die Zerstreuung der Welt, mehr die Nähe des Hoses war, als die Notwendigkeit, unserer Tochter eine anständige Erziehung zu geden, was dich bewog, hier in der Stadt mit ihr zu bleiben; — sern von einem Manne und Vater, der euch so herzlich liebt.

Člaudia. Wie ungerecht, Odoardo! Aber laß mich heute nur ein einziges für diese Stadt, für diese Nähe des Hofes sprechen, die einer strengen Tugend so verhaßt sind. — Hofer, nur hier konnte die Liebe zusammenbringen, was für einander geschaffen war. Hier nur konnte der Graf Emilien

finden; und fand fie.

Odoardo. Das räum ich ein. Aber, gute Claudia, hattest du darum recht, weil dir der Ausgang recht gibt?
— Gut, daß es mit dieser Stadterziehung so abgelausen! Lag und nicht weise sein wollen, wo wir nichts als glücklich gewesen! Gut, daß es so damit abgelaufen! - Nun haben fie sich gefunden, die für einander bestimmt waren: nun lak sie ziehen, wohin Unschuld und Ruhe sie rufen. — Was sollte ber Graf hier? Sich bucken und schmeicheln und friechen, und die Marinellis auszustechen suchen? um endlich ein Glück zu machen, deffen er nicht bedarf? um endlich einer Ehre gewürdigt zu werden, die für ihn keine wäre? - Birro!

Pirro. Hier bin ich. Odoardo. Geh und führe mein Pferd vor das Saus bes Grafen. Ich komme nach und will mich da wieder auffegen. (Birro geht ab.) - Barum foll der Graf hier dienen, wenn er dort selbst befehlen tann? - Dazu bedentst du nicht, Claudia, daß durch unsere Tochter er es vollends mit

bem Prinzen verdirbt. Der Prinz haßt mich — Claudia. Bielleicht weniger als du beforgst. Odoardo. Besorast! ich besora' auch so was!

Claudia. Denn hab' ich dir ichon gefagt, daß der Bring unsere Tochter gesehen hat?

Odoardo. Der Pring? Und wo das? Claudia. In der letten Begghia bei dem Kanzler Grimaldi, die er mit seiner Gegenwart beehrte. Er bezeigte fich gegen sie so gnädig -

Odvardo. So gnäbig?

Claudia. Er unterhielt sich mit ihr so lange — Odoardo. Unterhielt sich mit ihr?

Claudia. Schien von ihrer Munterkeit und ihrem Wiße so bezaubert -

Odoardo. So bezaubert? —

Claudia. Sat von ihrer Schönheit mit fo vielen Lobes-

erhebungen gesprochen -

Odoardo. Lobeserhebungen? Und das alles erzählst du mir in einem Tone der Entzückung? D Claudia! Claudia! eitle, törichte Mutter!

Claudia. Wieso?

Odoardo. Nun gut, nun gut! Auch das ist so ab= gelaufen. — Ha! wenn ich mir einbilde — — Das gerade ware der Ort, wo ich am tödlichsten zu verwunden bin! -Ein Wolluftling, der bewundert, begehrt. — Claudia! Claubia! der bloße Gedanke sett mich in But. — Du hättest mir das sogleich sollen gemeldet haben. — Doch, ich möchte dir heute nicht gern was Unangenehmes sagen. Und ich würde (indem sie ihn dei der Hand ergreist), wenn ich länger bliebe. — Drum saß mich! laß mich! — Gott besohlen, Claudia! — Kommt glücklich nach!

Fünfter Auftritt.

Claudia. Welch ein Mann! — D ber rauhen Tugend! — wenn anders sie diesen Namen verdient. — Alles scheint ihr verdächtig, alles strafbar! — Dber wenn das die Menschen kennen heißt: — wer sollte sich wünschen sie zu kennen? — Wo bleibt aber auch Emilia? — Er ist des Vaters Feind: solglich, wenn er ein Auge für die Tochter hat, so ist es einzig um ihn zu beschimpsen?

## Sechfter Auftritt.

Emilia und Claudia Galotti.

Emilia (stürzt in einer ängstlichen Berwirrung herein). Wohl mir! wohl mir! — Nun bin ich in Sicherheit. Ober ist er mir gar gefolgt? (Indem sie den Schleier zurückwirst und ihre Mutter erblickt.) Ist er, meine Mutter? ist er — Nein, dem himmel sei Dank!

Claudia. Was ist dir, meine Tochter? was ist dir?

Emilia. Nichts, nichts —

Claudia. Und blickst so wild um bich? Und zitterst an

Emilia. Bas habe ich hören muffen! Und wo, wo

hab' ich es hören muffen!

Claudia. Ich hab' dich in der Kirche geglaubt — Emilia. Eben da! Was ist dem Laster Kirch' und

Emilia. Eben da! Was ist dem Laster Kirch' und Altar? — Ah, meine Mutter! (Sich ihr in die Arme wersend.)

Claudia. Rebe, meine Tochter! — Mach meiner Furcht ein Ende. — Was kann dir da, an heiliger Stätte, so Schlimmes begegnet sein?

Emilia. Nie hätte meine Andacht inniger, brünstiger sein sollen als heute: nie ist sie weniger gewesen, was sie sein sollte.

Claudia. Wir sind Menschen, Emilia. Die Gabe gu beten ist nicht immer in unserer Gewalt. Dem himmel ist beten wollen, auch beten.

Emilia. Und fündigen wollen, auch fündigen.

Claudia. Das hat meine Emilia nicht wollen! Emilia. Nein, meine Mutter; so tief ließ mich die

Emilia. Nein, meine Mutter; fo tief ließ mich die Gnade nicht sinken. — Aber, daß fremdes Laster uns wider unsern Willen zu Mitschuldigen machen kann!

Claudia. Fasse dich! — Sammle deine Gedanken so viel dir möglich. — Sag' es mir mit eins, was dir ge-

schehen.

Emilia. Eben hatt' ich mich - weiter von dem Altare. als ich sonst pflege - benn ich kam zu spät - auf meine Rnie gelassen. Eben fing ich an mein Berg zu erheben: als dicht hinter mir etwas seinen Plat nahm. Go dicht hinter mir! - Ich konnte weder vor noch zur Seite rucken — so gern ich auch wollte; aus Furcht, daß eines andern Andacht mich in meiner stören möchte. — Andacht! das war bas schlimmfte, was ich besorgte. — Aber es währte nicht lange, so hört' ich, gang nah' an meinem Dhre — nach einem tiefen Seufzer — nicht ben Ramen einer Beiligen — ben Namen — zurnen Sie nicht, meine Mutter — ben Namen Ihrer Tochter! - Meinen Namen! - D, daß laute Donner mich verhindert hätten, mehr zu hören! — Es sprach von Schönheit, von Liebe — Es flagte, daß diefer Tag, welcher mein Glud mache - wenn er es anders mache - sein Ungluck auf immer entscheide. — Es beschwor mich — Hören mußt' ich dies alles. Aber ich blickte nicht um; ich wollte tun, als ob ich es nicht hörte — Was konnt ich sonst? — Meinen guten Engel bitten, mich mit Taubheit zu schlagen, und wenn auch, wenn auch auf immer! — Das bat ich; das war das einzige, was ich beten konnte. — Endlich ward es Zeit, mich wieder zu erheben. Das heilige Umt ging zu Ende. Ich gitterte, mich umgutehren. Ich gitterte, ihn gu erblicken, der sich den Frevel erlauben dürfen. Und da ich mich umwandte, da ich ihn erblickte -

Claudia. Wen, meine Tochter?

Emilia. Raten Sie, meine Mutter; raten Sie. — Ich glaubte in die Erde zu sinken. — Ihn selbst.

Claudia. Wen ihn felbst? Emilia. Den Brinzen.

Clandia. Den Prinzen! — O gesegnet sei die Ungeduld beines Vaters, ber eben hier war, und dich nicht erwarten wollte!

Emilia. Mein Bater hier? — und wollte mich nicht erwarten?

Claudia. Wenn du in beiner Verwirrung auch ihn bas hättest hören lassen!

Emilia. Nun, meine Mutter? - Bas hatt' er an

mir strafbares finden tonnen?

Claudia. Nichts; ebensowenig als an mir. Und doch, doch — Ha, du kennst deinen Vater nicht! In seinem Zorne hätt' er den unschuldigen Gegenstand des Verbrechens mit dem Verbrecher verwechselt. In seiner Wut hätt' ich ihm geschienen, das veranlaßt zu haben, was ich weder verhindern, noch vorhersehen können. — Aber weiter, meine Tochter, weiter! Als du den Prinzen erkanntest — Ich will hoffen, daß du deiner mächtig genug warst, ihm in einem Vlicke alle die Verachtung zu bezeigen, die er verdient.

Emilia. Das war ich nicht, meine Mutter! Rach bem Blicke, mit dem ich ihn erkannte, hatt' ich nicht das Herz,

einen zweiten auf ihn zu richten. Ich floh' -

Claudia. Und ber Bring bir nach -

Emilia. Was ich nicht wußte, bis ich in der Halle mich bei der Hand ergriffen fühlte. Und von ihm! Aus Scham mußt' ich Stand halten; mich von ihm loszuwinden würde die Vorbeigehenden zu aufmerksam auf uns gemacht haben. Das war die einzige überlegung, deren ich fähig war — oder deren ich nun mich wieder erinnere. Er sprach, und ich hab' ihm geantwortet. Aber, was er sprach, was ich ihm geantwortet; — fällt mir es noch bei, so ist es gut, so will ich es Jhnen sagen, meine Mutter. Jest weiß ich von dem allem nichts. Weine Sinne hatten nich verlassen. — Umssonst denk' ich nach, wie ich von ihm weg und aus der Halle gekommen. Ich sinde mich erst auf der Straße wieder, und höre ihn hinter mir her kommen, und höre ihn mit mir zugleich in das Haus treten, mit mir die Treppe hinsaussteigen —

Claudia. Die Furcht hat ihren befonderen Sinn, meine Tochter! — Ich werde es nie vergessen, mit welcher Gesterbe du hereinstürztest. — Nein, so weit durste er nicht wagen, dir zu solgen. — Gott! Gott! wenn dein Vater das wüßte! — Wie wild er schon war, als er nur hörte, daß der Prinz dich jüngst nicht ohne Mißsallen gesehen! — Inseds sei ruhig, meine Tochter! Nimm es für einen Traum, was dir begegnet ist. Auch wird es noch weniger Folgen haben als ein Traum. Du entgesst heute mit eins allen

Nachstellungen.

Emilia. Aber, nicht, meine Mutter? Der Graf muß das wissen. Ihm muß ich es sagen.

Claudia. Um alle Welt nicht! — Wozu? Warum? Wilst du für nichts und wieder für nichts ihn unruhig machen? Und wenn er es auch jest nicht würde: wisse, mein Kind, daß ein Gift, welches nicht gleich wirkt, darum kein minder gefährliches Gift ist. Was auf den Liebhaber keinen Eindruck macht, kann ihn auf den Gemahl machen. Dem Liebhaber könnt' es sogar schmeicheln, einem so wichtigen Mitbewerber den Kang abzulausen. Aber wenn er ihm den nun einmal abgelausen hat: ah! mein Kind, — so wird aus dem Liebhaber oft ein ganz anderes Geschöps. Dein gutes Gestirn behüte dich vor dieser Ersahrung.

Emilia. Sie wissen, meine Mutter, wie gern ich Ihren bessern Einsichten mich in allem unterwerse. — Aber wenn er es von einem andern erführe, daß der Prinz mich heute gesprochen? Bürde mein Verschweigen nicht, früh oder spät, seine Unruhe vermehren? — Ich dächte doch, ich behielte

lieber bor ihm nichts auf dem Bergen.

Claudia. Schwachheit! verliebte Schwachheit! — Nein, burchaus nicht, meine Tochter! Sag' ihm nichts. Laß ihn nichts merken.

Emilia. Nun ja, meine Mutter! Ich habe keinen Willen gegen den Ihrigen. — Aha! (Wit einem tiesen Atemsuge.) Auch wird mir wieder ganz leicht. — Was für ein albernes, furchtsames Ding ich bin! — Nicht, meine Mutter? — Ich hätte mich wohl anders dabei nehmen können, und würde mir ebensowenig vergeben haben.

Claudia. Ich wollte dir das nicht sagen, meine Tochter, bevor dir es dein eigener gesunder Verstand sagte. Und ich wußte, er würde dir es sagen, sobald du wieder zu dir selbst gekommen. — Der Prinz ist galant. Du bist die unbedeutende Sprache der Galanterie zu wenig gewohnt. Sine Hössichteit wird in ihr zur Empfindung; eine Schmeischei zur Beteuerung; ein Einfall zum Wunsch; ein Wunsch zum Vorsatz. Nichts klingt in dieser Sprache wie alles: und alles ist in ihr so viel als nichts.

Emilia. O meine Mutter! — so mußte ich mir mit meiner Furcht vollends lächerlich vorkommen! — Run soll er gewiß nichts davon ersahren, mein guter Appiani! Er könnte mich leicht für mehr eitel als tugendhaft halten. — Sui! daß er da selbst kommt! Es ist sein Gang.

## Siebenter Auftritt.

Graf Appiani. Die Borigen.

**Appiani** (tritt tiessinnig, mit vor sich hingeschlagenen Augen, herein, und kommt näher, ohne sie zu erblicken, bis Emilia ihm entgegenspringt). Ah, meine Teuerste! — Ich war mir Sie in dem Borzimmer nicht vermutend.

Emilia. Ich wünschte Sie heiter, Herr Graf, auch wo Sie mich nicht vermuten. — So seierlich? so ernsthaft? —

Ift dieser Tag feiner freudigeren Aufwallung wert?

Appiani. Er ist mehr wert, als mein ganzes Leben. Aber schwanger mit so viel Glückseligkeit für mich — mag es wohl diese Glückseligkeit selbst sein, die mich, so ernst, die mich, wie Sie es nennen, mein Fräulein, so seierlich macht. — (Indem er die Mutter erblickt.) Ha! auch Sie hier, meine gnädige Frau! — nun bald mir mit einem innigern Namen zu verehrende!

Claudia. Der mein größter Stolz sein wird! — Wie glücklich bift bu, meine Emilia! — Warum hat dein Bater

unsere Entzückung nicht teilen wollen?

Appiani. Eben hab' ich mich aus seinen Armen gerissen:

— ober vielmehr er sich aus meinen. — Welch ein Mann, meine Emilia, Ihr Vater! Das Muster aller männlichen Tugend! Zu was für Gesinnungen erhebt sich meine Seele in seiner Gegenwart! Nie ist mein Entschluß, immer gut, immer edel zu sein, lebendiger, als wenn ich ihn sehe — wenn ich ihn mir denke. Und womit sonst, als mit der Ersfüllung dieses Entschlusses, kann ich mich der Ehre würdig machen, sein Sohn zu heißen; — der Ihrige zu sein, meine Emissa.

Emilia. Und er wollte mich nicht erwarten!

Appiani. Ich urteile, weil ihn seine Emilia für diesen augenblicklichen Besuch zu sehr erschüttert, zu sehr sich seiner ganzen Seele bemächtigt hätte.

Claudia. Er glaubte bich mit beinem Brautschmucke

beschäftigt zu finden, und hörte -

Appiani. Was ich mit der zärtsichsten Vewunderung wieder von ihm gehört habe. — So recht, meine Emilia! Ich werde eine fromme Frau an Ihnen haben, und die nicht stolz auf ihre Frömmigkeit ist.

Claudia. Aber, meine Kinder, eines tun und bas andere nicht lassen! — Run ist es hohe Zeit; nun mach,

Emilia!

Appiani. Bas? meine gnäbige Frau.

Claudia. Sie wollen fie doch nicht fo, Berr Graf, so wie sie da ift, jum Altare führen?

Appiani. Wahrlich, das werd' ich nun erst gewahr. -Wer kann Sie sehen, Emilia, und auch auf Ihren But

achten? - Und warum nicht so, so wie sie da ist?

Emilia. Rein, mein lieber Graf, nicht fo, nicht gang fo. Aber auch nicht viel prächtiger, nicht viel. - Susch, husch. und ich bin fertig! - Richts, gar nichts von bem Geschmeide, dem letten Geschenke Ihrer verschwenderischen Großmut! Richts, gar nichts, was sich nur zu folchem Geschmeibe schickte! - Ich könnte ihm gram fein, diesem Geschmeibe, wenn es nicht von Ihnen ware. - Denn dreimal hat mir von ihm geträumt —

Claudia. Nun? Davon weiß ich ja nichts. Emilia. Als ob ich es trüge, und als ob plöglich sich jeder Stein desselben in eine Berle verwandle. - Berlen

aber, meine Mutter, Perlen bedeuten Tränen. Claudia. Kind! — Die Bedeutung ist träumerischer, als der Traum. — Warst du nicht von jeher eine größere Liebhaberin von Perlen, als von Steinen? -

Emilia. Freilich, meine Mutter, freilich -

Appiani (nachbentend und schwermutig). Bedeuten Tränen! bedeuten Tränen!

Emilia. Wie? Ihnen fällt das auf? Ihnen?

Appiani. Ja wohl, ich follte mich schämen. — Aber, wenn die Einbildungefraft einmal zu traurigen Bildern

gestimmt ist -

Emilia. Warum ift fie das auch? - Und was meinen Sie, das ich mir ausgedacht habe? - Was trug ich, wie fah ich aus, als ich Ihnen zuerst gefiel? — Wiffen Sie es noch?

Appiani. Ob ich es noch weiß? Ich sehe Sie in Ge= danken nie anders als fo, und sehe Sie so, auch wenn ich

Sie nicht so sehe.

Emilia. Also ein Rleid von der nämlichen Farbe, von bem nämlichen Schnitte; fliegend und frei -

Appiani. Bortrefflich! Emilia. Und das Haar —

Appiani. In seinem eignen braunen Glanze; in Locken,

wie sie die Natur schlug

Emilia. Die Rose barin nicht zu vergeffen! - Recht! recht! - Gine kleine Geduld, und ich ftebe fo vor Ihnen da!

### Achter Auftritt.

Graf Appiani, Claudia Salotti,

Appiani (indem er ihr mit einer niedergeschlagenen Diene nachfieht). Berlen bedeuten Tranen! - Gine fleine Geduld? - Sa. wenn die Reit nur außer uns ware! - Wenn eine Minute am Zeiger sich in uns nicht in Jahre ausbehnen könnte! -

Claudia. Emiliens Beobachtung, Berr Graf, war fo schnell als richtig. Sie sind heut ernster als gewöhnlich. Nur noch einen Schritt von dem Ziele Ihrer Wünsche, - follt' es Sie reuen, Herr Graf, daß es bas Riel Ihrer

Bünsche gewesen?

Appiani. Ah, meine Mutter, und Sie können das von Ihrem Sohne argwohnen? — Aber, es ist mahr, ich bin heut ungewöhnlich trube und finster. - Rur feben Sie, gnädige Frau, — noch einen Schritt vom Ziele, oder noch gar nicht ausgelausen sein, ist im Grunde eines. — Alles was ich sehe, alles was ich höre, alles was ich träume, predigt mir seit gestern und ehegestern diese Wahrheit. Diefer eine Gedanke kettet sich an jeden andern, ben ich haben muß und haben will. — Was ist das? Ich verfteh' es nicht.

Claudia. Sie machen mich unruhig, Herr Graf — Appiani. Eines kommt bann zum andern! — Ich bin ärgerlich, ärgerlich über meine Freunde, über mich felbst -

Claudia. Biefo?

Appiani. Meine Freunde verlangen ichlechterdings, daß ich dem Bringen von meiner Beirat ein Wort fagen foll, ehe ich sie vollziehe. Sie geben mir zu, ich sei es nicht schuldig, aber die Achtung gegen ihn woll' es nicht anders. — Und ich bin schwach genug gewesen, es ihnen zu verssprechen. Sben wollt' ich noch bei ihm vorsahren.
Claudia (stußig). Bei dem Prinzen?

#### Neunter Auftritt.

Pirro, gleich darauf Marinelli und die Borigen.

Pirro. Inadige Frau, der Marchese Marinelli halt vor dem Sause und erkundigt sich nach dem Berrn Grafen. Appiani. Nach mir?

Birro. Sier ift er schon. (Offnet ihm die Ture und geht ab.)

Marinelli. Ich bitt' um Berzeihung, gnädige Frau. — Mein Herr Graf, ich war vor Ihrem Hause und erfuhr, daß ich Sie hier treffen wurde. Ich hab' ein dringendes

Geschäft an Sie. — Gnädige Frau, ich bitte nochmals um Berzeihung; es ist in einigen Minuten geschehen.

Claudia. Die ich nicht verzögern will. (Macht ihm eine

Berbeugung und geht ab.)

### Behnter Auftritt.

Marinelli, Appiani.

Abbiani. Nun, mein Berr?

Marinelli. Ich tomme von des Bringen Durchlaucht.

Appiani. Bas ift zu feinem Befehl?

Marinelli. Sch bin ftolz, der überbringer einer fo bor= züglichen Gnade zu fein. — Und wenn Graf Appiani nicht mit Gewalt einen seiner ergebensten Freunde in mir ber= fennen will -

Appiani. Dhne weitere Borrede, wenn ich bitten barf. Marinelli. Auch das! - Der Bring muß fogleich an den Berzog von Massa, in Angelegenheit seiner Vermählung mit deffen Prinzeffin Tochter, einen Bevollmächtigten fenden. Er war lange unschlüffig, wen er bazu ernennen follte.

Endlich ist seine Wahl, Berr Graf, auf Sie gefallen.

Appiani. Auf mich? Marinelli. Und das — wenn die Freundschäft ruhm=

redig sein darf — nicht ohne mein Zutun — ... Appiani. Wahrlich, Sie setzen mich wegen eines Dankes in Verlegenheit. — Ich habe schon längst nicht mehr er= wartet, daß der Prinz mich zu brauchen geruhen werde. — Marinelli. Ich bin versichert, daß es ihm bloß an einer

würdigen Gelegenheit gemangelt hat. Und wenn auch diese so eines Mannes, wie Graf Appiani, noch nicht würdig genug sein sollte: so ist freilich meine Freundschaft zu voreilig gewesen.

Appiani. Freundschaft und Freundschaft um das dritte Wort! - Mit wem red' ich denn? Des Marchese Marinelli

Freundschaft hätt' ich mir nie träumen laffen. -

Marinelli. Ich erkenne mein Unrecht, Herr Graf, — mein unverzeihliches Unrecht, daß ich ohne Ihre Erlaubnis Ihr Freund sein wollen. — Bei bem allem, mas tut bas? Die Unade des Prinzen, die Ihnen angetragene Ehre bleiben, was sie sind, und ich zweifle nicht, Sie werden Sie mit Begierde ergreifen.

Appiani (nach einiger überlegung). Allerdings.

Marinelli. Nun fo fommen Sie.

Appiani. Wohin? Marinelli. Nach Dofalo, zu bem Prinzen. — Es liegt schon alles fertig, und Sie mussen noch heut abreisen. Appiani. Was sagen Sie? — noch heute?

Marinelli. Lieber noch in dieser nämlichen Stunde, als in der folgenden. Die Sache ist von der äußersten Gil'. Appiani. In Wahrheit? — So tut es mir leid, daß

ich die Ehre, welche mir der Pring zugedacht, verbitten muß.

Marinelli. Wie? Appiani. Ich fann heute nicht abreifen; auch morgen nicht: - auch übermorgen noch nicht. -

Marinelli. Sie scherzen, Herr Graf. Appiani. Mit Ihnen? Marinelli. Unvergleichlich! Wenn der Scherz dem Prinzen gilt, so ist er um so viel lustiger. — Sie können nicht?

Appiani. Rein, mein Herr, nein. — Und ich hoffe, daß ber Pring felbst meine Entschuldigung wird gelten laffen.

Marinelli. Die bin ich begierig zu hören.

Appiani. D, eine Aleinigkeit! — Sehen Sie, ich soll noch heut eine Frau nehmen. Marinelli. Nun? und dann?

Appiani. Und bann? - und bann? - Ihre Frage ift

auch verzweifelt naiv.

Marinelli. Man hat Exempel, Herr Graf, daß sich Hochzeiten aufschieben lassen. — Ich glaube freilich nicht, daß der Braut oder dem Bräutigam immer damit gedient ist. Die Sache mag ihr Unangenehmes haben. Aber doch, dächt' ich, der Befehl des Herrn — Appiani. Der Besehl des Herrn? — des Herrn? Ein

Berr, ben man fich felber wählt, ift unfer Berr fo eigentlich nicht — Ich gebe zu, daß Sie dem Prinzen unsbedingten Gehorsam schuldig wären. Aber nicht ich. — Ich kam an seinen Hof als ein Freiwilliger. Ich wollte die Ehre haben, ihm zu dienen, aber nicht sein Sklave werben. Ich bin der Basall eines größern Herrn —

Marinelli. Größer ober kleiner: Herr ist Herr. Appiani. Dag ich mit Ihnen darüber stritte! — Genug, sagen Sie dem Prinzen, was Sie gehört haben: — daß es mir leid tut, seine Gnade nicht annehmen zu können: weil ich eben heut eine Verbindung vollzöge, die mein ganges Glud ausmache.

Marinelli. Wollen Sie ihn nicht zugleich wiffen laffen, mit wem?

Appiani. Mit Emilia Galotti.

Marinelli. Der Tochter aus biesem Hause? Appiani. Aus biesem Hause.

Marinelli. Sm! hm! Appiani. Bas beliebt?

Marinelli. Ich follte meinen, daß es sonach um fo weniger Schwierigkeit haben könne, die Beremonie bis zu Ihrer Burückfunft auszuseben.

Appiani. Die Zeremonie? Rur die Zeremonie? Marinelli. Die guten Eltern werden es fo genau nicht

nehmen.

Appiani. Die guten Eltern?

Marinelli. Und Emilia bleibt Ihnen ja wohl gewiß. Appiani. Ja wohl gewiß? — Sie sind mit Ihrem Ja wohl - ja wohl ein ganzer Affe!

Marinelli. Mir das, Graf? Appiani. Warum nicht?

Marinelli. Simmel und Solle! - Wir werden uns sprechen.

Appiani. Bah! Sämisch ist der Affe, aber -

Marinelli. Tod und Berdammnis! - Graf, ich fordere Genuatuuna.

Appiani. Das verfteht fich.

Marinelli. Und würde sie gleich jett nehmen: - nur daß ich dem gärtlichen Bräutigam den heutigen Tag nicht

verderben mag.

Appiani. Gutherziges Ding! Nicht doch! Nicht doch! (Indem er ihn bei ber Hand ergreift) Nach Massa freilich mag ich mich heute nicht schicken lassen: aber zu einem Spazier= gange mit Ihnen hab' ich Zeit übrig. — Kommen Sie! fommen Sie!

Marinelli (ber sich losreift und abgeht). Nur Geduld, Graf,

nur Geduld!

#### Elfter Auftritt.

Abbiani. Claudia Galotti.

Appiani. Geh, Nichtswürdiger! — Ha! das hat gut getan. Mein Blut ist in Wallung gekommen. Ich fühle mich anders und beffer.

Claudia (eiligst und besorgt). Gott! Berr Graf - 3ch hab'

einen heftigen Wortwechsel gehört. - Ihr Gesicht glüht.

Bas ist vorgefallen?

Applant. Richts, gnädige Frau, gar nichts. Der Kammerherr Marinelli hat mir einen großen Dienst er-wiesen. Er hat mich des Ganges zum Prinzen überhoben.

Claudia. In der Tat? Appiani. Wir können nun um so viel früher abfahren. Ich gebe, meine Leute zu treiben, und bin fogleich wieder hier. Emilia wird indes auch fertia.

Claudia. Rann ich gang ruhig fein, Berr Graf?

Appiani. Gang ruhig, gnädige Frau. (Sie geht berein und er fort.)

# Dritter Aufzug.

Die Szene: ein Vorsaal auf dem Luftschlosse bes Prinzen.

### Erster Auftritt.

Der Bring. Marinelli.

Marinelli. Umfonst; er schlug die angetragene Chre mit der größten Berachtung aus. Der Prinz. Und so bleibt es dabei? So geht es vor

sich? So wird Emilia noch heute die seinige? Marinelli. Allem Ansehen nach.

Der Prinz. Ich versprach mir von Ihrem Einfalle so viel! — Wer weiß, wie albern Sie sich dabei benommen. — Wenn der Rat eines Toren einmal gut ift, so muß ihn ein gescheiter Mann ausführen. Das hatt' ich bedenken follen.

Marinelli. Da find' ich mich schön belohnt!

Der Prinz. Und wofür belohnt? Marinelli. Daß ich noch mein Leben darüber in die Schanze schlagen wollte. - Als ich fahe, daß weder Ernst noch Spott den Grafen bewegen konnte, seine Liebe der Ehre nachzuseten, versucht' ich es, ihn in Sarnisch zu jagen. Ich sagte ihm Dinge, über die er sich vergaß. Er stieß Beleidigungen gegen mich aus, und ich forberte Genugtuung, - und forderte fie gleich auf der Stelle. - Ich dachte so: entweder er mich, oder ich ihn. Ich ihn: so ist bas Feld gang unser. Ober er mich: nun, wenn auch; fo muß er flieben, und der Pring gewinnt wenigstens Beit.

Der Pring. Das hätten Sie getan, Marinelli?

262

Marinelli. Sa! man follt' es voraus wissen, wenn man so töricht bereit ift, sich für die Großen aufzuopfern man follt' es voraus wiffen, wie erkenntlich fie fein würden — Der Prinz. Und der Graf? — Er steht in dem Rufe,

Dramen

sich so etwas nicht zweimal fagen zu laffen.

Marinelli. Nachbem es fällt; ohne Zweifel. — Wer fann es ihm verdenken? — Er versetzte, daß er auf heute boch noch etwas wichtigeres zu tun habe, als sich mit mir ben Hals zu brechen. Und so beschied er mich auf die ersten acht Tage nach der Hochzeit.

Der Prinz. Mit Emisia Galotti! Der Gedanke macht mich rasend! — Darauf ließen Sie es gut sein, und gingen — und kommen und prahlen, daß Sie Ihr Leben für mich in die Schanze geschlagen; sich mir aufgeopfert —

Marinelli. Bas wollen Sie aber, gnädiger Berr, das

ich weiter hätte tun sollen?

Der Bring. Weiter tun? — Als ob er etwas getan

hätte!

Marinelli. Und laffen Sie doch hören, gnädiger Berr, was Sie für sich selbst getan haben. — Sie waren so glücklich, sie noch in der Kirche zu sprechen. Was haben Sie mit

ihr abgeredet?

Der Pring (böhnisch). Neugierde zur Genüge! - Die ich nur befriedigen muß. — D, es ging alles nach Bunfch. — Sie brauchen sich nicht weiter zu bemühen, mein all-zudienstfertiger Freund! — Sie kam meinem Verlangen mehr als halbes Weges entgegen. Ich hätte sie nur gleich mitnehmen dürfen. (Ratt und befehlend.) Run wiffen Sie, was Sie wissen wollen: - und können gehen!

Marinelli. Und fonnen geben! - Sa, ja; das ist das Ende vom Liede! — und würd' es sein, gesett auch, ich wollte noch das Unmögliche versuchen. — Das Un-mögliche sag' ich? — So unmöglich wär' es nun wohl nicht: aber fühn! — Wenn wir die Braut in unserer Gewalt hätten: so stünd' ich dafür, daß aus der Sochzeit nichts

werden follte.

Der Pring. Gi! wofür der Mann nicht alles stehen will! Nun dürft' ich ihm nur noch ein Kommando von meiner Leibwache geben, und er legte sich an der Land-straße damit in Hinterhalt, und siel selbst funfziger einen Wagen an, und riß ein Madchen heraus, das er im Triumphe mir zubrächte.

Marinelli. Es ist eher ein Mädchen mit Gewalt ent=

führt worden, ohne daß es einer gewaltsamen Entführung ähnlich gesehen.

Der Pring. Wenn Sie das zu machen wüßten, so

würden Sie nicht erst lange bavon schwagen.

Marinelli. Aber für ben Musgang mußte man nicht stehen sollen. — Es könnten sich Unglücksfälle dabei ereignen.

Der Prinz. Und es ist meine Art, daß ich Leute Dinge verantworten lasse, wofür sie nicht können!

Marinelli. Alfo, gnädiger Berr - (Man hört von weitem einen Schuß.) Ha! was war das? Hört' ich recht? - Hörten Sie nicht auch, gnädiger Herr, einen Schuß fallen? -Und da noch einen!

Der Prinz. Was ist das? was gibt's? Marinelli. Was meinen Sie wohl? — Wie, wenn ich tätiger wäre, als Sie glauben?

Der Prinz. Tätiger? — So sagen Sie doch — Marinelli. Aurz: wovon ich gesprochen, geschieht. Der Prinz. Ift es möglich?

Marinelli. Nur vergessen Sie nicht, Bring, wessen Sie mich eben versichert. — Ich habe nochmals Ihr Wort —

Der Prinz. Aber die Anstalten sind doch so — Marinelli. Als sie nur immer sein können! — Die Ausführung ist Leuten anvertraut, auf die ich mich berlassen fann. Der Weg geht hart an der Planke des Tier-gartens vorbei. Da wird ein Teil den Wagen angefallen haben, gleichsam, um ihn zu plündern. Und ein andrer Teil, wobei einer von meinen Bedienten ist, wird aus bem Tiergarten gestürzt sein, ben Angefallenen gleichsam zur Hilse. Während bes Handgemenges, in das beibe Teile zum Schein geraten, soll mein Bedienter Emilien ergreifen, als ob er sie retten wolle, und durch den Tiergarten in das Schloß bringen. — So ist die Abrede. — Was sagen Sie nun, Pring?

Der Pring. Sie überraschen mich auf eine sonderbare Art. — Und eine Bangigkeit überfällt mich — (Marinelli

tritt an das Fenster.) Wonach sehen Sie? Marinelli. Dahinaus muß es sein! — Recht! — und eine Maste kommt bereits um die Planke gesprengt; — ohne Zweifel, mir den Erfolg zu berichten. — Entfernen Sie fich, gnädiger Berr.

Der Pring. Ah, Marinelli -

264

Marinelli. Run? Nicht mahr, nun hab' ich zu viel getan; und vorhin zu wenig? Der Prinz. Das nicht. Aber ich sehe bei alledem nicht

Marinelli. Absehen? — Lieber alles mit eins! — Geschwind entsernen Sie sich. — Die Maske muß Sie nicht feben. (Der Bring geht ab.)

#### Zweiter Auftritt.

Marinelli und bald barauf Angelo.

Marinelli (ber wieder nach dem Fenster geht.) Dort fahrt der Wagen langsam nach ber Stadt zurück. — So langsam? Und in jedem Schlage ein Bedienter? — Das find Unzeigen, die mir nicht gefallen: — daß der Streich wohl nur halb gelungen ist; daß man einen Verwundeten ge-mächlich zurücksührt — und keinen Toten. — Die Maske steigt ab. — Es ist Angelo selbst. Der Tolldreiste! — Endlich, hier weiß er die Schliche. — Er winkt mir zu. Er muß seiner Sache gewiß sein. — Ha, Herr Graf, der Sie nicht nach Maffa wollten, und nun noch einen weitern Weg muffen! - Wer hatte Sie die Affen fo tennen gelehrt? (Indem er nach ber Ture jugeht.) Rawohl find fie hämisch. - Nun, Angelo?

Angelo (ber bie Maste abgenommen). Baffen Gie auf, Berr

Rammerherr! Man muß fie gleich bringen. Marinelli. Und wie lief es fonst ab?

Angelo. Ich denke ja, recht gut.

Marinelli. Wie fteht es mit bem Grafen?

Angelo. Bu dienen! So, fo! - Aber er muß Wind gehabt haben. Denn er war nicht so ganz unbereitet. Marinelli. Geschwind sage mir, was du mir zu sagen

haft! — Ift er tot? Angelo. Es tut mir leib um ben guten Herrn.

Marinelli. Nun da, für bein mitleidiges Berg! (Gibt ibm einen Beutel mit Golb.)

Angelo. Bollends mein braver Nicolo! der das Bad

mit bezahlen müssen.

Marinelli. Go? Berluft auf beiben Seiten?

Angelo. Ich fonnte weinen um den ehrlichen Jungen! Db mir fein Tob ichon das (indem er den Beutel in der Sand wiegt) um ein Bierteil verbeffert. Denn ich bin fein Erbe, weil ich ihn gerächt habe. Das ift fo unfer Gefet; ein

so gutes; mein ich, als für Treu und Freundschaft je gemacht worden. Dieser Nicolo, Herr Kammerherr — Marinelli. Mit deinem Nicolo! — Aber der Graf, der

Graf -

Angelo. Blig! der Graf hatte ihn gut gefaßt. Dafür faßt' ich auch wieder den Grafen! — Er stürzte; und wenn er noch lebendig zurück in die Kutsche kam: so steht ich dafür, daß er nicht lebendig wieder herauskommt.

Marinelli. Wenn das nur gewiß ist, Angelo. Angelo. Ich will Ihre Kundschaft verlieren, wenn es nicht gewiß ift! — Haben Sie noch was zu befehlen? Denn mein Weg ist der weiteste: wir wollen heute noch über die Grenze.

Marinelli. So geh!

Angelo. Wenn wieder was vorfällt, Berr Rammerherr, — Sie wissen, wo ich zu erfragen bin. Bas sich ein anderer zu tun getraut, wird für mich auch keine Hegerei sein.

Und billiger bin ich, als jeder andere. (Gest ab.) Marinelli. Gut das! — Aber doch nicht so recht gut. - Pfui, Angelo! fo ein Anicker ju fein! Ginen zweiten Schuß wäre er ja wohl noch wert gewesen. — Und wie er sich vielleicht nun martern muß, der arme Graf! Pfui, Angelo! Das heißt sein Handwert sehr grausam treiben;
— und verpsuschen. — Aber davon muß der Prinz noch nichts wissen. Er muß erst selbst finden, wie zuträglich ihm dieser Tod ist. — Dieser Tod! — Was geb' ich um die Gewißheit! -

### Dritter Auftritt.

Der Bring, Marinelli.

Der Pring. Dort tommt sie die Allee herauf. Sie eilt vor dem Bedienten her. Die Furcht, wie es scheint, beflügelt ihre Füße. Sie muß noch nichts argwohnen. Sie glaubt sich nur vor Räubern zu retten. — Aber wie lange fann bas bauern?

Marinelli. So haben wir sie doch fürs erste.
Der Prinz. Und wird die Mutter sie nicht aufsuchen?
Wird der Eraf ihr nicht nachkommen? Was sind wir alsdann weiter? Wie kann ich sie ihnen vorentschaften?
Marinelli. Auf das alles weiß ich freilich inoch nichts

zu antworten. Aber wir muffen sehen. Gebulben Sie sich, gnädiger Herr. Der erste Schritt mußte doch getan sein. —

266

Der Prinz. Wozu? wenn wir ihn zurücktun muffen. Marinelli. Bielleicht muffen wir nicht. — Da find

warmelli. Vielleicht müssen wir nicht. — Da sind tausend Dinge, auf die sich weiter sußen läßt. — Und versgessen Sie denn das Vornehmste!

Der Pring. Wie kann ich vergessen, woran ich sicher noch nicht gedacht habe? — Das Vornehmste? was ist

das?

Marinelli. Die Runft zu gefallen, zu überreden, - bie

einem Prinzen, welcher liebt, nie fehlt.

Der Prinz. Nie sehlt? Außer, wo er sie gerade am nötigsten brauchte. Ich habe von dieser Kunst schon heut einen zu schlechten Versuch gemacht. Mit allen Schmeischeleien und Beteurungen konnt' ich ihr auch nicht ein Wort auspressen. Stumm und niedergeschlagen und zitternd stand sie da, wie eine Verbrecherin, die ihr Todesurteil hört. Ihre Angst steckte mich an, ich zitterte mit, und schloß mit einer Bitte um Vergebung. Kaum getrau ich mir, sie wieder anzureden. — Bei ihrem Eintritte wenigstens wag ich es nicht zu sein. Sie, Marinessi, müssen sie es abläuft, und kommen, wenn ich mich mehr gesammelt habe.

#### Bierter Auftritt.

Marinelli und bald darauf dessen Bedienter Battista mit Emilien,

Marinelli. Wenn Sie ihn nicht selbst stürzen gesehen

— Und das muß sie wohl nicht, da sie so fortgeeilet —

— Sie kommt. Auch ich will nicht das erste sein, was ihr hier in die Augen fällt. Er zieht sich in einen Wintel des Saales zurüch)

Battifta. Nur hier herein, gnädiges Fraulein.

Emilia (außer Atem). Ah! — Ah! — Ich danke ihm, mein Freund; — ich dank' ihm. — Aber Gott, Gott! wo bin ich? — Und so ganz alsein? Wo bleibt meine Mutter? Wo blieb der Graf? — Sie kommen doch nach? mir auf dem Fuße nach?

Battista. Ich vermute.

Emilia. Er bermutet? Er weiß es nicht? Er sah sie nicht? — Ward nicht gar hinter uns geschossen? —

Battifta. Geschossen? — Das wäre! —

Emilia. Ganz gewiß! Und das hat den Grafen oder meine Mutter getroffen. —

Battista. Ich will gleich nach ihnen ausgehen.

Emilia. Nicht ohne mich. — Ich will mit; ich muß mit; komm' Er, mein Freund!

Marinelli (ber plöglich herzutritt, als ob er eben herein fame). Ah! gnädiges Fräulein! Was für ein Unglück, oder vielmehr was für ein Glück, — was für ein glückliches Un-

gluck verschafft und die Ehre -

Emilia (flugend). Wie? Sie hier, mein Berr? - 3ch bin also wohl bei Ihnen? — Verzeihen Sie, Berr Kammerherr. Wir find von Räubern unfern überfallen worden. Da kamen uns gute Leute zu Hilfe; — und bieser ehrliche Mann hob mich aus dem Wagen, und brachte mich hierher. — Aber ich erschrecke, mich allein gerettet zu sehen. Meine Mutter ist noch in der Gefahr. Sinter uns ward sogar geschossen. Sie ist vielleicht tot; - und ich sebe? — Verzeihen Sie. Ich muß fort; ich muß wieder hin, — wo ich gleich hätte bleiben sollen.

Marinelli. Beruhigen Sie sich, gnädiges Fräulein. Es steht alles gut; sie werden bald bei Ihnen sein, die ge-

liebten Personen, für die Sie so viel gartliche Angst empfinden. — Indes, Battifta, geh, lauf: fie dürften vielleicht nicht wiffen, wo das Fraulein ift. Sie durften fie vielleicht in einem von den Wirtschaftshäusern des Gartens suchen. Bringe sie unverzüglich hierher. (Battifta geht ab.)

Emilia. Gewiß? Sind sie alle geborgen? ist ihnen nichts widerfahren? — Ah, was ist dieser Tag für ein Tag des Schreckens für mich! — Aber ich follte nicht

hier bleiben; ich follte ihnen entgegeneilen -

Marinelli. Wozu das, gnädiges Fräulein? Sie sind ohnebem schon ohne Atem und Kräfte. Erholen Sie sich vielmehr, und geruhen in ein Zimmer zu treten, wo mehr Bequemlichkeit ist. — Ich will wetten, daß der Prinz schon selbst um Ihre teure ehrwürdige Mutter ist, und fie Ihnen zuführt. Emilia. Wer, fagen Sie?

Marinelli. Unser gnädigster Pring felbst.

Emilia (außerst besturat). Der Bring?

Marinelli. Er floh auf die erste Nachricht Ihnen zu Silfe. — Er ist höchst ergrimmt, daß ein solches Ber-brechen ihm so nabe, unter seinen Augen gleichsam, hat dürfen gewagt werden. Er läßt den Tätern nachsegen, und ihre Strafe, wenn fie ergriffen werben, wird unerhort fein.

Emilia. Der Pring! — Wo bin ich denn also?

Morinelli. Auf Dosalo, dem Lustschlosse Bringen. Emilia. Welch ein Zufall! — Und Sie glauben, daß er gleich selbst erscheinen könne? — Aber doch in Gesellschaft meiner Mutter?

Marinelli. Hier ift er schon.

### Fünfter Auftritt.

Der Bring. Emilia. Marinelli.

Der Prinz. Wo ist sie? wo? — Wir suchen Sie übersall, schönstes Fräulein. — Sie sind doch wohl? — Nun so ist alles wohl! Der Graf, Ihre Mutter. —

Emilia. Ah, gnädigster Herr! wo find fie? Wo ift

meine Mutter?

Der Pring. Nicht weit; hier gang in der Nähe.

Emilia. Gott, in welchem Zustande werde ich bie eine ober den andern vielleicht tressen! Ganz gewiß tressen!

— Denn Sie verhehlen mir, gnädiger Herr — ich seh es, Sie verhehlen mir —

Der Pring. Nicht doch, bestes Fräulein. — Geben Sie

mir Ihren Arm, und folgen Sie mir getroft.

Emilia (unentschossen). Aber — wenn Ihnen nichts widersfahren — wenn meine Ahnungen mich trügen: — warum sind sie nicht schon hier? Warum kamen sie nicht mit Ihnen, gnädiger Herr?

Der Pring. So eilen Sie doch, mein Fraulein, alle biefe Schreckensbilder mit eins verschwinden zu sehen. —

Emilia. Was foll ich tun? (Die Sanbe ringenb.)

Der Prinz. Wie, mein Fräulein? Sollten Sie einen Berbacht gegen mich hegen?

Emilia (bie vor ihm nieberfällt). Zu Ihren Füßen, gnädiger Berr —

Der Prinz (sie ausbebend). Ich bin äußerst beschämt. — Ja, Emilia, ich verdiene diesen stummen Vorwurf. — Mein Betragen diesen Morgen ist nicht zu rechtsertigen: — zu entschuldigen höchstens. Verzeihen Sie meiner Schwachsbeit. Ich hätte Sie mit keinem Geständnisse beunruhigen sollen, von dem ich keinen Vorteil zu erwarten habe. Auch ward ich durch die sprachlose Vestürzung, mit der Sie es anhörten, oder vielmehr nicht anhörten, genugsam bestraft. — Und könnt' ich schon diesen Zusall, der mir nochmals, ehe alle meine Hossening auf ewig verschwindet, — mir nochmals das

Blud Sie zu feben und zu fprechen verschafft, konnt' ich ichon diefen Bufall für ben Wint eines gunftigen Glückes erklären, - für den wunderbarften Aufschub meiner endlichen Berurteilung erklären, um nochmals um Gnade fleben zu dürfen: so will ich boch - beben Sie nicht, mein Fräulein, — einzig und allein von Ihrem Blicke abhängen. Kein Wort, kein Seufzer, soll Sie beleidigen. — Nur franke mich nicht Ihr Migtrauen. Nur zweifeln Sie keinen Augenblick an ber unumschränktesten Gewalt, die Gie über mich haben. Nur falle Ihnen nie bei, daß Sie eines andern Schupes gegen mich bedürfen. — Und nun kommen Sie, mein Fräulein, — kommen Sie, wo Entzückungen auf Sie warten, die Sie mehr billigen. (Er führt sie, nicht ohne Sträuben, ab.) Folgen Sie uns, Marinelli. —

Marinelli. Folgen Sie uns — bas mag heißen: folgen Sie uns nicht! — Was hätte ich Ihnen auch zu folgen? Er mag sehen, wie weit er es unter vier Augen mit ihr bringt. — Alles, was ich zu tun habe, ist, — zu verhindern, daß sie nicht gestört werden. Bon dem Grafen zwar, hoffe ich nun wohl nicht. Aber von der Mutter; von der Mutter! Es sollte mich sehr wundern, wenn die so ruhig abgezogen ware und ihre Tochter im Stiche gelassen hatte. - Run.

Battista? was gibt's?

# Sechster Auftritt.

Battifta, Marinelli.

Battifta (eiligst) Die Mutter, herr Rammerherr -

Marinelli. Dacht' ich's doch! — Wo ist sie? Vattista. Wenn Sie ihr nicht zuvorkommen, so wird sie den Augenblick hier sein. — Ich war gar nicht willens wie Sie mir zum Schein geboten, mich nach ihr um-zusehen: als ich ihr Geschrei von weitem hörte. Sie ist ber Tochter auf ber Spur; und wo nur nicht - unserm ganzen Anschlage! Alles, was in diefer einsamen Gegend von Menschen ist, hat sich um sie versammelt; und jeder will der sein, der ihr den Weg weist. Ob man ihr schon gefagt, daß der Pring hier ift, daß Sie hier find, weiß ich nicht. — Was wollen Sie tun?

Marinelli. Laß sehen! — (Er überlegt). Sie nicht einstassen, wenn sie weiß, daß die Tochter hier ist? — Das geht nicht. — Freilich, sie wird Augen machen, wenn fie ben Wolf bei bem Schäfchen fieht. - Augen? Das 270

möchte noch sein. Aber ber Himmel sei unsern Ohren gnädig! — Kun waß? die beste Lunge erschöpft sich; auch sogar eine weibliche. Sie hören alle auf zu schreien, wenn sie nicht mehr können. — Dazu, es ist doch einmal die Mutter, die wir auf unserer Seite haben müssen. — Wenn ich die Mütter recht kenne: — so etwas von einer Schwiegermutter eines Prinzen zu sein, schmeichelt den meisten. — Laß sie kommen, Battista, laß sie kommen!

Battifta. Soren Sie! Soren Sie!

Claudia Galotti (innerhalb). Emilia! Emilia! Mein Rind,

wo bist du?

Marinelli. Geh, Battista, und suche nur ihre neusgierigen Begleiter zu entsernen.

### Siebenter Auftritt.

Claudia Galotti. Battista. Marinelli.

Slaudia (die in die Türe tritt, indem Battista herausgehen wiss). Har hob sie aus dem Wagen! — Der führte sie fort!
— Ich erkenne dich. Wo ist sie? Sprich, Unglücklicher!
Battista. Das ist mein Dank?

Claudia. D, wenn du Dank verdienst: (in einem gelinden Tone) — so verzeihe mir, ehrlicher Mann! — Wo ist sie? — Last mich sie nicht länger entbehren. Wo ist sie?

Battista. D, Ihre Gnaden, sie könnte in dem Schoße der Seligkeit nicht aufgehobener sein. — Hier mein Herr wird Ihre Gnaden zu ihr führen. (Gegen einige Leute, welche nachbringen wollen.) Zurück da! ihr!

# Achter Auftritt.

Claudia Galotti. Marinelli.

Claudia. Dein Herr? — (Erblidt ben Marinelli und fährt zurud.) Ha! — Das dein Herr? — Sie hier, mein Herr? Und hier meine Tochter? Und Sie, Sie sollen mich zu ihr führen?

Marinelli. Mit vielem Bergnügen, gnädige Frau.

Claudia. Halten Sie! — Eben fällt mir es bei — Sie waren es ja — nicht? — ber den Grafen diesen Morgen in meinem Hause aufsuchte? mit dem ich ihn allein ließ? mit dem er Streit bekam?

Marinelli. Streit? — Was ich nicht wüßte: ein uns bedeutender Wortwechsel in herrschaftlichen Angelegenheiten. Claudia. Und Marinelli heißen Sie? Marinelli. Marchese Marinelli.

Claudia. So ist es richtig. — Hören Sie doch, Herr Marchese. — Marinelli war — der Name Marinelli war — begleitet mit einer Verwünschung — Nein, daß ich den edlen Mann nicht verleumde! — begleitet mit keiner Verwünschung — Die Verwünschung benk' ich hinzu — Der Name Marinelli war das lette Wort des sterbenden Grafen.

Marinelli. Des sterbenden Grafen? Grafen Appiani? - Sie hören, gnädige Frau, was mir in Ihrer feltsamen Rebe am meisten auffällt. — Des sterbenden Grafen? — Was Sie sonst sagen wollen, versteh' ich nicht.
Claudia (bitter und langsam). Der Name Marinelli war

bas lette Wort des sterbenden Grafen! — Verstehen Sie nun? - Ich verstand es erst auch nicht: obschon mit einem Tone gesprochen — mit einem Tone! — Ich höre ihn noch! Bo waren meine Sinne, daß sie diesen Ton nicht so= gleich verstanden?

Marinelli. Nun, gnädige Frau? — Ich war von jeher des Grafen Freund; sein vertrautester Freund. Also, wenn

er mich noch im Sterben nannte -

Claudia. Mit dem Tone? — Ich kann ihn nicht nachmachen; ich kann ihn nicht beschreiben: aber er enthielt alles! alles! — Was? Käuber wären es gewesen, die uns ansielen? — Mörder waren es; erkaufte Mörder! — Und Marinelli, Marinelli war bas lette Wort bes fterbenden Grafen! Mit einem Tone!

Marinelli. Mit einem Tone? - Ift es erhört, auf einen Ton, in einem Augenblicke bes Schreckens vernommen, die Unklage eines rechtschaffenen Mannes zu gründen?

Claudia. Sa, fonnt' ich ihn nur vor Gericht stellen, diesen Ton! — Doch, weh mir! Ich vergesse darüber meine Tochter. — Wo ist sie? — Wie? auch tot? — Was fonnte meine Tochter dafür, daß Appiani Dein Feind war?

Marinelli. Ich verzeihe der bangen Mutter. — Kommen Sie, gnädige Frau — Ihre Tochter ist hier; in einem von den nächsten Zimmern, und hat sich hoffent-lich von ihrem Schrecken schon völlig erholt. Mit der zärtlichsten Sorgfalt ift der Pring selbst um fie beschäftigt -

Claudia. Ber? - Ber felbit?

Marinelli. Der Pring.

Claudia. Der Pring? — Sagen Sie wirklich, ber Bring? — Unser Pring?

Marinelli. Welcher fonft?

Claudia. Nun dann! — Ich unglückselige Mutter! — Und ihr Bater! ihr Bater! — Er wird den Tag ihrer Geburt verssuchen. Er wird mich versluchen.

Marinelli. Um des Himmels willen, gnädige Frau!

Was fällt Ihnen nun ein?

Claudia. Es ist klar! — It es nicht? — Heute, im Tempel! vor den Augen der Allerreinsten! in der nähern Gegenwart des Ewigen! — begann das Bubenstück; da brach es auß! (Gegen den Marinelli.) Ha, Mörder! seiger, elender Mörder! Nicht tapfer genug, mit eigener Hand umorden, aber nichtswürdig genug, zu Befriedigung eines fremden Kizels zu morden! — morden zu lassen! — Absschamm aller Mörder! — Was ehrliche Mörder sind, werden dich unter sich nicht dulden! Dich! Dich! — Denn warum soll ich dir nicht alle meine Galle, allen meinen Geiser mit einem einzigen Worte ins Gesicht speien? — Dich! Dich Ruppler!

Marinelli. Sie schwärmen, gute Frau. — Aber mäßigen Sie wenigstens Ihr wildes Geschrei, und bedenken

Sie, wo Sie sind.

Claudia. Wo ich bin? Bedenken, wo ich bin? — Was kümmert es die Löwin, der man die Jungen geraubt, in wessen Walbe sie brüllt?

Emilia (innerhalb). Sa, meine Mutter! Ich hore meine

Mutter!

Claudia. Ihre Stimme? Das ist sie! Sie hat mich gehört; sie hat mich gehört. Und ich sollte nicht schreien? — Wo bist du, mein Kind? Ich komme ich komme! (Sie stürzt in das Zimmer und Maxinelli ihr nach.)

# Dierter Aufzug.

Die Szene bleibt.

Grster Auftritt. Der Bring, Marinelli.

Der Prinz (als aus bem Zimmer von Emilien kommend). Kommen Sie, Marinelli! Ich muß mich erholen — und muß Licht von Ihnen haben. Marinelli. D der mütterlichen Wut! Sa! ha! ha!

Der Prinz. Sie lachen? Marinelli. Wenn Sie gesehen hätten, Pring, wie toll sich hier, hier im Saale, die Mutter geberdete - Sie hörten sie ja wohl schreien! - und wie gahm sie auf einmal ward, bei dem ersten Anblicke von Ihnen - - Sa! ha! - Das weiß ich ja wohl, daß keine Mutter einem Prinzen die Augen ausfratt, weil er ihre Tochter schön findet.

Der Bring. Sie find ein ichlechter Beobachter! - Die Tochter stürzte der Mutter ohnmächtig in die Arme. Darüber vergaß die Mutter ihre Wut, nicht über mich. Ihre Tochter schonte fie, nicht mich, wenn fie es nicht lauter, nicht deut= licher sagte - was ich lieber selbst nicht gehört, nicht ver-

ftanden haben will.

Marinelli. Bas, anädiger Berr?

Der Bring. Wozu die Berftellung? - Beraus damit. Ist es wahr? ober ist es nicht mahr?

Marinelli. Und wenn es denn mare!

Der Bring. Wenn es denn ware? - Mso ist es? -Er ist tot? tot? — (Drohend.) Marinelli! Marinelli!

Marinelli. Nun?

Der Pring. Bei Gott! bei dem allgerechten Gott! ich bin unschuldig an diesem Blute. — Wenn Sie mir borbergefagt hatten, daß es dem Grafen das Leben toften werde -Rein, nein! und wenn es mir felbst das Leben gekostet hatte! -

Marinelli. Wenn ich Ihnen vorhergesagt hätte? -Als ob sein Tod in meinem Blane gewesen ware! Ich hatte es dem Angelo auf die Seele gebunden, zu verhüten, daß niemanden Leides geschehe. Es würde auch ohne die geringste Gewalttätigkeit abgelaufen sein, wenn sich der Graf nicht bie erste erlaubt hatte. Er ichog Rnall und Fall den einen nieher.

Der Bring. Wahrlich, er hatte follen Spag verfteben! Marinelli. Daß Angelo sodann in But fam und den Tob seines Gefährten rächte -

Der Prinz. Freilich, das ist sehr natürlich! Marinelli. Ich hab' es ihm genug verwiesen.

Der Pring. Berwiesen? Wie freundschaftlich! Warnen Sie ihn, daß er sich in meinem Gebiete nicht betreten läßt. Mein Berweis möchte fo freundschaftlich nicht fein.

Marinelli. Recht wohl! — Ich und Angelo; Borfat und Zufall: alles ift eins. — Zwar ward es voraus bedungen,

zwar ward es voraus versprochen, daß keiner der Unglücks= fälle, die sich dabei ereignen könnten, mir zuschulden tommen folle -

Der Pring. Die sich babei ereignen - fonnten, sagen

Sie? oder follten?

Marinelli. Immer beffer! - Doch, gnädiger Herr, ehe Sie mir es mit dem trocknen Worte fagen, wofur Sie mich halten - eine einzige Vorstellung! Der Tod des Grafen ist mir nichts weniger als gleichgültig. Ich hatte ihn ausgefordert; er war mir Genugtuung schuldig; er ist ohne diese aus der Welt gegangen; und meine Ehre bleibt beleidigt. Gesett, ich verdiente unter jeden andern Umständen ben Berdacht, ben Sie gegen mich hegen; aber auch unter Diefen? - (Mit einer angenommenen Site.) Wer bas von mir benfen fann! -

Der Prinz (nachgebend). Nun gut, nun gut — Marinelli. Daß er noch lebte! O, daß er noch lebte! Alles, alles in der Welt wollte ich darum geben — (bitter) selbst die Gnade meines Prinzen — diese unschätzbare, nie zu verscherzende Gnade — wollt' ich drum geben! Der Prinz. Ich verstehe. — Nun gut, nun gut. Sein Tod war Zusall, bloßer Zusall. Sie versichern es; und

ich, ich glaub' es. — Aber wer mehr? Auch die Mutter? Auch Emilia? — Auch die Welt?

Marinelli (falt). Schwerlich.

Der Prinz. Und wenn man es nicht glaubt, was wird man benn glauben? — Sie zucken die Achsel? — Ihren Ungelo wird man für bas Werkzeug und mich für den Täter halten -

Marinelli (noch fälter), Wahrscheinlich genug.

Der Pring. Mich! mich felbst! - Dber ich muß von Stund an alle Absicht auf Emilien aufgeben -

Marinelli (höchst gleichgültig). Was Sie auch gemußt hätten

- wenn der Graf noch lebte. -

Der Prinz (hestig, aber sich gleich wieder sassend). Maxinelli! — Doch, Sie sollen mich nicht wild machen. — Es sei so — Es ist so! Und das wollen Sie doch nur fagen: der Tod des Grafen ift für mich ein Blück - bas größte Blück, was mir begegnen konnte - das einzige Glück, was meiner Liebe zustatten kommen konnte. Und als dieses - mag er doch geschehen sein, wie er will! — Ein Graf mehr in der Welt, oder weniger! Denke ich Ihnen so recht? — Topp! auch ich erschrecke vor einem kleinen Verbrechen nicht. Nur, guter Freund, muß es ein kleines, stilles Berbrechen, ein kleines beilfames Berbrechen sein. Und seben Sie, unseres ba ware nun gerade weber stille noch heilfam. Es hatte ben Weg zwar gereinigt, aber zugleich gesperrt. Jedermann würde es uns auf den Ropf zusagen — und leider hätten wir es gar nicht einmal begangen! — Das liegt doch wohl nur bloß an Ihren weisen, wunderbaren Unftalten?

Marinelli. Wenn Sie so befehlen — Der Prinz. Woran sonst? — Ich will Rede!

Marinelli. Es fommt mehr auf meine Rechnung, was nicht darauf gehört.

Der Prinz. Rede will ich! Marinelli. Nun dann! Was läge an meinen Anstalten? baß den Bringen bei diesem Unfalle ein so sichtbarer Berbacht trifft? - Un bem Meisterstreiche liegt bas, ben er felbst meinen Anstalten mit einzumengen die Gnade hatte.

Der Prinz. Ich?

Marinelli. Er erlaube mir, ihm zu fagen, daß der Schritt, ben er heute morgen in ber Rirche getan - mit fo vielem Anstand er ihn auch getan — so unvermeidlich er ihn auch tun mußte - daß diefer Schritt bennoch nicht in den Tang gehörte.

Der Pring. Was verdarb er denn auch?

Marinelli. Freilich nicht den ganzen Tanz, aber doch für jest den Tatt.

Der Prinz. Hm! Bersteh' ich Sie? Marinessi. Asso. furz und einfältig. Da ich die Sache übernahm, nicht wahr, da wußte Emilia von der Liebe des Prinzen noch nichts? Emiliens Mutter noch weniger. Wenn ich nun auf diesen Umstand baute? und der Pring indes ben Grund meines Gebäudes untergrub? -

Der Pring (fich vor bie Stirn ichlagend.) Berwünscht!

Marinelli. Wenn er es nun selbst verriet, mas er im Schilde führe?

Der Bring. Berbammter Ginfall! Marinelli. Und wenn er es nicht felbst verraten hätte? - Traun! Ich möchte doch wissen, aus welcher meiner Unstalten Mutter oder Tochter den geringsten Argwohn gegen ihn schöpfen könnte?

Der Pring. Dag Sie recht haben! Marinelli. Daran tu' ich freilich fehr unrecht. — Sie werden verzeihen, gnädiger Berr. -

276

Dramen

Zweiter Anftritt. Battifta, Der Bring, Marinelli,

Battista (eiligst). Eben kommt die Gräfin an. Der Prinz. Die Gräfin? Was für eine Gräfin? Battista. Orfina.

Der Prinz. Orsina? — Marinelli! — Orsina? —

Marinelli!

Marinelli. Ich erstaune darüber nicht weniger als Sie

selbst.

Der Prinz. Geh, lauf, Battista: sie soll nicht außesteigen. Ich bin nicht hier. Ich bin für sie nicht hier. Sie soll augenblicklich wieder umkehren. Geh, lauf! — (Battista geht ab.) Was will die Närrin? Was untersteht sie sich? Wie weiß sie, daß wir hier sind? Sollte sie wohl auf Kundschaft kommen? Sollte Sie wohl schon etwas vernommen haben? — Uh, Marinelli! So reden Sie, so antworten Sie doch! Ist er beseidigt der Mann, der mein Freund sein will? Und durch einen elenden Wortwechsel beseidigt? Soll ich ihn um Verzeihung bitten?

Marinelli. Ah, mein Prinz, sobald Sie wieder Sie sind, bin ich mit ganzer Seele wieder der Ihrige! — Die Ankunft der Orsina ist mir ein Kätsel, wie Ihnen. Doch abweisen wird sie schwerlich sich lassen. Was wollen Sie

tun?

Der Pring. Sie durchaus nicht sprechen; mich entfernen -

Marinelli. Wohl! und nur geschwind. Ich will sie

empfangen —

Der Pring. Aber bloß, um sie gehen zu heißen. — Weiter geben Sie mit ihr sich nicht ab. Wir haben andere

Dinge bier zu tun -

Marinelli. Richt doch, Prinz! Diese andern Dinge sind getan. Fassen Sie doch Mut! Was noch sehlt, kommt sicherlich von selbst. — Aber hör' ich sie nicht schon? — Eilen Sie, Prinz! — Da (auf ein Kabinett zeigend, in welches sich der Prinz begibt), wenn Sie wollen, werden Sie uns hören können. — Ich fürchte, ich fürchte, sie ist nicht zu ihrer besten Stunde ausgefahren.

#### Dritter Auftritt. Die Gräfin Orfina, Marinelli.

Orfina (ohne den Maxinelli ansangs zu erbliden). Was ist das? — Niemand kommt mir entgegen, außer ein Unverschämter,

der mir lieber gar den Eintritt verweigert hatte? - 3ch bin doch zu Dosalo? Ru dem Dosalo, wo mir sonst ein ganges Beer geschäftiger Augendiener entgegenstürzte? wo mich sonst Lieb' und Entzücken erwarteten? - Der Ort ist es: aber, aber! - Sieh da, Marinelli! - Recht gut, daß ber Bring Sie mitgenommen. — Nein, nicht gut! Bas ich mit ihm auszumachen hätte, hätte ich nur mit ihm auszumachen — Wo ist er?

Marinelli. Der Bring, meine gnädige Gräfin?

Orfina. Wer sonft?

Marinelli. Sie vermuten ihn also hier? wissen ihn hier? — Er wenigstens ist die Gräfin Orsina hier nicht vermutenb.

Orfina. Richt? So hat er meinen Brief heute morgen

nicht erhalten?

Marinelli. Ihren Brief? Doch ja; ich erinnere mich,

daß er eines Briefes von Ihnen erwähnte.

Orfina. Run? habe ich ihn nicht in diesem Briefe auf heute um eine Zusammenkunft hier auf Dosalo gebeten? -Es ist wahr, es hat ihm nicht beliebt, mir schriftlich gu antworten. Aber ich erfuhr, daß er eine Stunde barauf wirtlich nach Dosalo abgefahren. Ich glaubte, das sei Antworts genug, und ich komme.

Marinelli. Ein sonderbarer Zufall! Orfina. Zufall? — Sie hören ja, daß es verabredet worden. So gut, als verabredet. Von meiner Seite ber Brief: von seiner die Tat. — Wie er dasteht, der Berr Marchese! Was er für Augen macht! Bundert sich das Gehirnchen? und worüber benn?

Marinelli. Sie schienen gestern so weit entfernt, dem

Prinzen jemals wieder vor die Augen zu fommen.

Orfina. Beff'rer Rat fommt über Nacht. — Bo ift er? wo ist er? - Bas gilt's, er ist in dem Zimmer, wo ich das Gequicke, das Gekreische hörte? - Ich wollte herein, und der Schurke vom Bedienten trat vor.

Marinelli. Meine liebste, beste Grafin -

Orfina. Es war ein weibliches Gefreische. Bas gilt's, Marinelli? — D sagen Sie mir doch, sagen Sie mir — wenn ich anders Ihre liebste, beste Gräfin bin — Verdammt, über das Hofgeschmeiß! So viel Worte, so viel Lügen!
— Run, was liegt daran, ob Sie mir es voraussagen, oder nicht? Ich werd' es ja wohl sehen. (Will gehen.)

Marinelli (ber fie gurudhalt). Bohin?

Orfina. Wo ich längst fein follte. - Denken Sie, bak es schicklich ift, mit Ihnen hier in dem Vorgemache einen elenden Schnickschnack zu halten, indes der Prinz in dem Gemache auf mich wartet?

Marinelli. Sie irren sich, gnäbige Gräfin. Der Bring erwartet Sie nicht. Der Pring fann Sie hier nicht fprechen -

will Sie nicht forechen.

Orffina. Und ware doch hier? und ware doch auf

meinen Brief hier?

Marinelli. Nicht auf Ihren Brief -Orfina. Den er ja erhalten, sagen Sie - Marinelli. Erhalten, aber nicht gelesen.

Orfina (heftig). Nicht gelesen? — (Minder heftig.) Nicht gelesen? - (Wehmutig und eine Trane aus dem Auge wischend.) Richt einmal gelesen?

Marinelli. Aus Zerstreuung, weiß ich. — Nicht aus

Berachtung.

Orsina (17013). Berachtung? — Wer denkt daran? — Wem brauchen Sie das zu sagen? — Sie sind ein unverschämter Tröster, Marinelli! — Berachtung! Verachtung! Mich verachtet man auch! mich! — (Gelinder, bis zum Tone der Schwermut.) Freisich liebt er mich nicht mehr. Das ist ausgemacht. Und an die Stelle der Liebe trat in seiner Seele etwas anders. Das ist natürlich. Aber warum benn eben Berachtung? Es braucht ja nur Gleichgültigkeit zu sein. Nicht wahr, Marinelli?

Marinelli. Allerdings, allerdings.

Orfina (höhnisch). Allerdings? - D. des weisen Mannes, ben man sagen laffen kann, was man will! — Gleichgültigfeit! Gleichgültigkeit an die Stelle der Liebe? - Das heißt, nichts an die Stelle von etwas. Denn lernen Sie, nachplauderndes Hofmannchen, lernen Sie von einem Weibe, daß Gleichgültigkeit ein leeres Wort, ein bloßer Schall ist, dem nichts, gar nichts entspricht. Gleichgültig ift die Seele nur gegen das, woran fie nicht denkt; nur gegen ein Ding, das für sie kein Ding ist. Und nur gleichgültig für ein Ding, das kein Ding ist — das ist so viel, als gar nicht gleichgültig. — Ist dir das zu hoch, Mensch? Marinelli (vor sich). O weh! wie wahr ist es, was ich

fürchtete.

Orsina. Was murmeln Sie da?

Marinelli. Lauter Bewunderung! - und wem ift es nicht bekannt, anädige Gräfin, daß Sie eine Philosophin find?

Orstna. Nicht wahr? — Ja, ja, ich bin eine. — Aber habe ich mir es jett merken lassen, daß ich eine bin? — O psui, wenn ich mir es habe merken lassen, und wenn ich mir es öfters habe merken lassen! It es wohl noch Wunder, mir es öfters habe merken lassen! It es wohl noch Wunder, daß mich der Prinz verachtet? Wie kann ein Mann ein Ding lieben, das, ihm zum Troze, auch denken will? Ein Frauenzimmer, das denkt, ist eben so ekel als ein Mann, der sich schminkt. Lachen soll es, nichts als lachen, um immerdar den gestrengen Herrn der Schöpfung bei guter Laune zu erhalten. — Nun, worüber lach ich denn gleich, Marienelli? — Ach, jawohl! über den Zusall: daß ich dem Prinzen schief nicht liest, und daß er doch nach Dosalo kommt. Ha! ha! ha! Wahrlich ein sonderbarer Zufall! Sehr lustig, sehr närrisch! — Und Sie lachen nicht mit, Marinelli? — Mitlachen kann ja wohl der gestrenge Serr der Schöpfung, ob wir arme Geschöpse gleich nicht mitbenken dürsen. — (Ernsthaft und besehlend.) So lachen Sie doch!

Marinelli. Gleich, gnädige Gräfin, gleich! Orfina. Stock! Und darüber geht der Augenblick vorbei. Nein, nein, lachen Sie nur nicht. — Denn sehen Sie, Mari-nelli (nachbenkend bis zur Rührung), was mich so herzlich zu lachen macht, das hat auch seine ernsthafte — sehr ernsthafte Seite. Wie alles in der Welt! — Zufall? Ein Zufall wär' es, wie alles in der Welt! — Jusall? Ein Jusall wär' es, daß der Prinz nicht daran gedacht, mich hier zu sprechen, und mich doch hier sprechen muß? Ein Jusall? — Elauben Sie mir, Marinelli: das Wort Zusall ist Gotteslästerung. Nichts unter der Sonne ist Zusall; — am wenigsten das, wovon die Absicht so klar in die Augen leuchtet. — Allmächtige, alls gütige Vorsicht, vergib mir, daß ich mit diesem albernen Sünder einen Zusall genannt habe, was so ofsendar dein Werk, wohl gar dein unmittelbares Werk ist! (Hasiig gegen Werkensell) Language Sie wir und der dein Marinelli.) Kommen Sie mir, und verleiten Sie mich noch einmal zu so einem Frevel!

Marinelli (vor sich). Das geht weit! — Aber, gnädige

Gräfin -

Orfina. Still mit dem Aber! Die Aber kosten über= legung! — und mein Kopf! mein Kopf! (Sich mit ber Hand die Stirne haltend.) — Machen Sie, Marinelli, machen Sie, daß ich ihn bald spreche, den Prinzen; sonst bin ich es wohl gar nicht imstande. — Sie sehen, wir sollen uns sprechen; wir muffen uns fprechen

280

#### Bierter Auftritt.

Der Bring. Orfina, Marinelli.

Der Pring (indem er aus dem Rabinette tritt, vor fich). Sch muß ihm zu Silfe kommen -

Drfina (die ihn erblidt; aber unentschlossen, ob fie auf ihn gugeben

fom). Ha! da ist er.

Der Pring (geht quer über ben Saal, bei ihr vorbei, nach ben anbern Bimmern, ohne fich im Reben aufzuhalten). Sieh da! unfere schöne Gräfin. - Wie fehr bedaure ich, Madame, daß ich mir die Ehre Ihres Besuches für heute so wenig gunute machen fann! Ich bin beschäftigt. Ich bin nicht allein. - Gin andermal, meine liebe Gräfin! Ein andermal. — Jett halten Sie länger sich nicht auf. Ja nicht länger! — Und Sie, Marinelli, ich erwarte Sie. -

### Fünfter Auftritt.

Orfina. Marinelli.

Marinelli. Haben Sie es, gnädige Grafin, nun von ihm selbst gehört, was Sie mir nicht glauben wollen?

Orfina (wie betäubt). Sab' ich? hab' ich wirklich?

Marinelli. Wirflich.

Orfina (mit Rührung). "Ich bin beschäftigt. Ich bin nicht allein." Ist das die Entschuldigung ganz, die ich wert bin? Wen weiset man damit nicht ab? Jeden überlästigen; jeden Bettler. Für mich feine einzige Lüge mehr? Keine einzige kleine Lüge mehr für mich? — Beschäftigt? womit benn? Richt allein? wer wäre benn bei ihm? — Kommen Sie, Marinelli; aus Barmherzigkeit, lieber Marinelli! Lugen Sie mir eines auf eigene Rechnung vor. Bas toftet Ihnen denn eine Lüge? — Was hat er zu tun? Wer ift bei ihm? — Sagen Sie mir; sagen Sie mir, was Ihnen querft in den Mund fommt - und ich gehe.

Marinelli (vor sich). Mit diefer Bedingung kann ich Shr

ja wohl einen Teil der Wahrheit sagen. Orsina. Nun? Geschwind, Maxinelli; und ich gehe. - Er fagte ohnedem, der Pring: "Ein andermal, meine liebe Gräfin!" Sagte er nicht so? — Damit er mir Wort hält, damit er keinen Borwand hat, mir nicht Wort zu halten: geschwind, Marinelli, Ihre Lüge; und ich gehe.

Marinelli. Der Pring, liebe Grafin, ift mahrlich nicht allein. Es find Personen bei ihm, von denen er sich keinen Augenblick abmußigen fann; Berfonen, die eben einer großen

Gefahr entgangen sind. Der Graf Appiani — Orfina. Bäre bei ihm? — Schabe, daß ich über biese Lüge Sie ertappen muß. Geschwind eine andere. — Denn Graf Appiani, wenn Sie es noch nicht wissen, ist eben von Räubern erschossen worden. Der Wagen mit seinem Leich= name begegnete mir furz vor der Stadt. - Dber ift er nicht? Satte es mir blok geträumt?

Marinelli. Leider, nicht bloß geträumt! - Aber die andern, die mit dem Grafen waren, haben sich glücklich hierher nach dem Schlosse gerettet: seine Braut nämlich und bie Mutter der Braut, mit welchen er nach Sabionetta zu

seiner feierlichen Verbindung fahren wollte.

Orfina. Also die? Die sind bei dem Prinzen? Die Braut? und die Mutter der Braut? — Ift die Braut schön? Marinelli. Dem Bringen geht ihr Unfall ungemein

nahe.

Orfina. Ich will hoffen; auch wenn sie häßlich wäre. Denn ihr Schickfal ist schrecklich. — Armes, gutes Mädchen, eben da er bein auf immer werden sollte, wird er dir auf immer entrissen! — Wer ist sie benn, diese Braut? Renn' ich fie gar? - Ich bin fo lange aus der Stadt, daß ich von nichts weiß.

Marinelli. Es ist Emilia Galotti.

Orfina. Ber? - Emilia Galotti? Emilia Galotti? - Marinelli! daß ich diese Lüge nicht für Wahrheit nehme! Marinelli. Biefo?

Orfina. Emilia Galotti?

Marinelli. Die Sie schwerlich fennen werden -

Drfina. Doch! doch! Wenn es auch nur von heute wäre. — Im Ernst, Marinelli? Emilia Galotti? — Emilia Galotti ware die ungludliche Braut, die der Pring troftet?

Marinelli (vor sich). Sollte ich ihr schon zu viel gesagt

haben?

Orfina. Und Graf Appiani war der Bräutigam diefer Braut? der eben erschoffene Appiani?

Marinelli. Nicht anders.

Orfina. Bravo! o bravo! bravo! (In bie Sande fclagend.)

Die bas? Marinelli.

Orfina. Ruffen möcht' ich den Teufel, der ihn dazu verleitet hat!

Marinelli. Wen? verleitet? wozu?

Orfina. Ja, kuffen, kuffen möcht' ich ihn — Und wenn Sie felbst dieser Teufel wären, Marinelli.

Marinelli. Grafin!

Orfina. Kommen Sie her! Sehen Sie mich an! steif an! Aug' in Auge!

Marinelli. Run?

Orfina. Wiffen Sie nicht, was ich bente?

Marinelli. Wie fann ich bas?

Orfina. Saben Sie feinen Anteil daran?

Marinelli. Woran?

Orfina. Schwören Sie! — Nein, schwören Sie nicht. Sie möchten eine Sünde mehr begehen — Oder ja; schwören Sie nur. Eine Sünde mehr oder weniger für einen, der doch verdammt ist! — Haben Sie keinen Anteil daran?

Marinelli. Sie erschrecken mich, Gräfin.

Orfina. Gewiß? - Nun, Marinelli, argwohnt Ihr qutes Berg auch nichts?

Marinelli. Bas? worüber? Orsina. Wohl, — so will ich Ihnen etwas vertrauen; etwas, daß Ihnen jedes Haar auf dem Kopfe zu Berge sträuben soll. — Aber hier, so nahe an der Türe, möchte uns iemand hören. Kommen Sie hierher. — Und! (Indem sie den Finger auf den Mund legt) Hören Sie! ganz in geheim! ganz in geheim! (und ihren Mund seinem Ohre nabert, als ob sie ihm auflustern wollte, was fie aber febr laut ibm aufdreit.) Der Bring ift ein Mörber!

Marinelli. Gräfin - Gräfin - find Sie gang von

Sinnen?

Orfina. Bon Sinnen? Ha! ha! (Aus vollem Halfe ladenb.) Ich bin felten oder nie mit meinem Berftande so wohl zufrieden gewesen, als eben jest. — Zuverlässig, Marinelli; — aber es bleibt unter uns — (leise) der Prinz ift ein Mörder! des Grafen Appiani Mörder! - Den haben nicht Räuber, den haben Selfershelfer des Pringen, den hat der Bring umgebracht!

Marinelli. Bie kann Ihnen so eine Abscheulichkeit in

ben Mund, in die Gedanken fommen?

Orfina. Bie? - Ganz natürlich. - Mit diefer Emilia Galotti, — die hier bei ihm ist, — deren Bräutigam so über Hall über Kopf sich aus der Welt trollen müssen, — mit dieser Emilia Galotti hat der Prinz heute Morgen in der Halle bei den Dominitanern ein Langes und Breites gesprochen. Das weiß ich; das haben meine Rundschafter

gesehen. Sie haben auch gehört, was er mit ihr gesprochen.
— Nun, guter Herr? Bin ich von Sinnen? Ich reime, bächt' ich, boch noch so ziemlich zusammen, was zusammen gehört. — Ober trifft auch bas nur so von ungefähr zu? Ist Ihnen auch bas Zusall? D, Maxinelli, so verstehen Sie auf die Bosheit der Menschen sich eben so schlecht, als auf die Borsicht.

Marinelli. Grafin, Sie würden fich um den Sals

reben -

Orsina. Wenn ich das mehrern sagte? — Desto besser, besto besser! — Morgen will ich es auf dem Markte auserusen. — Und wer mir widerspricht — wer mir widerspricht, der war des Mörders Spießgeselle. — Leben Sie wohl. (Indem sie fortgehen will, begegnet sie an der Türe dem alten Galotti, der eiligst hereintritt.)

#### Sediter Auftritt.

Odoardo Galotti. Die Gräfin. Marinelli.

Odoardo Calotti. Berzeihen Sie, gnädige Frau — Orfina. Ich habe hier nichts zu verzeihen. Denn ich habe hier nichts übel zu nehmen — An diesen Herrn wenden Sie sich. (Ihn nach dem Marinelli weisend.)

Marinelli (indem er ihn erblickt, vor sich). Nun vollends! der

Alte! —

Odoardo. Vergeben Sie, mein Herr, einem Vater, ber in der äußersten Bestürzung ist, — daß er so unsangemelbet hereintritt.

Drsina. Bater? (Kehrt wieder um.) Der Emilia, ohne

Zweifel. - Ha, willkommen!

Ödoardo. Ein Bedienter kam mir entgegengesprengt, mit der Nachricht, daß hier herum die Meinigen in Gesfahr wären. Ich sliege herzu und höre, daß der Graf Appiani verwundet worden; daß er nach der Stadt zurücksgekehrt; daß meine Frau und Tochter sich in das Schloß gerettet. — Wo sind sie, mein Herr? wo sind sie?

Marinelli. Sein Sie ruhig, Herr Oberster. Ihrer Gemahlin und Ihrer Tochter ist nichts übels widersahren; ben Schreck ausgenommen. Sie besinden sich beide wohl. Der Prinz ist bei ihnen. Ich gehe sogleich, Sie zu melden.

Odoardo. Warum melden? erst melden?

Marinelli. Aus Ursachen — von wegen — von wegen bes Prinzen. Sie wissen, herr Oberster, wie Sie mit dem

Prinzen stehen. Nicht auf dem freundschaftlichsten Fuße. So gnädig er sich gegen Ihre Gemahlin und Tochter be-zeigt; — es sind Damen — wird darum auch Ihr un-vermuteter Anblick ihm gelegen sein?

Odoardo. Sie haben recht, mein Berr; Sie haben

Recht.

Marinelli. Aber, gnädige Gräfin, - kann ich vorher die Ehre haben, Sie nach Ihrem Wagen zu begleiten? Orfina. Nicht doch, nicht doch.

Marinelli (fie bei der Sand nicht unfanft ergreifend). Erlauben

Sie, daß ich meine Schuldigkeit beobachte -

Orfina. Nur gemach! — Ich erlasse Sie beren, mein Herr! Daß doch immer Ihresgleichen Höflichkeit zur Schuldigkeit machen; um was eigentlich ihre Schuldigkeit ware, als die Nebensache betreiben zu dürfen! — Diesen würdigen Mann je eber je lieber zu melden, bas ift Ihre Schuldiakeit.

Marinelli. Bergeffen Sie, was Ihnen der Pring felbft

befohlen?

Drfina. Er komme und befehle es mir noch einmal.

Ich erwarte ihn.

Marinelli (leife ju bem Oberften, ben er beifeite gieht). Mein Herr, ich muß Sie hier mit einer Dame lassen, die ber — mit beren Berstande — Sie verstehen mich. Ich schen dieses, damit Sie wissen, was Sie auf Jhre Reden zu geben haben, — deren sie oft sehr seltsame führt. Am besten, Sie sassen sich mit ihr nicht ins Wort. Odoardo. Recht wohl. — Eilen Sie nur, mein Herr.

## Siebenter Auftritt.

Die Gräfin Orfina, Oboardo Galotti,

Drfina (nach einigem Stillschweigen, unter welchem fie den Oberften mit Mitleid betrachtet; fo wie er fie, mit einer flüchtigen Neugierde). Bas er Ihnen auch da gefagt hat, unglücklicher Mann! -

Odvardo (halb vor sich, halb gegen sie). Unglücklicher? Orsina. Eine Wahrheit war es gewiß nicht; — am wenigsten eine von denen, die auf Sie warten. Odoardo. Auf mich warten? — Weiß ich nicht schon

genug? - Madame! - Aber, reden Sie nur: reden Sie nur.

Orfina. Sie wissen nichts.

Odoardo. Nichts?

Orfina. Guter, lieber Bater! - Bas gabe ich barum, wenn Sie auch mein Bater wären! — Berzeihen Sie! die Unglücklichen ketten sich so gern aneinander. — Ich wollte treulich Schmerz und But mit Ihnen teilen. Odoardo. Schmerz und Wut? Madame! — Aber ich

vergesse - Reden Sie nur.

Orfina. Wenn es gar Jhre einzige Tochter — Jhr einziges Kind wäre! — Zwar einzig ober nicht. Das unglückliche Kind ist immer das einzige.

Odoardo. Das unglückliche? — Madame! — Was will ich von ihr? - Doch, bei Gott, so spricht keine

Wahnwitige!

Orfina. Wahnwitige? Das war es also, was er Ihnen von mir vertraute? — Nun, nun; es mag leicht keine von seinen gröbsten Lügen sein. — Ich sühle so was! — Und glauben Sie, glauben Sie mir: wer über gewisse Dinge den Berstand nicht verliert, der hat keinen zu verlieren. -

Odoardo. Was foll ich denken?

Orfina. Daß Sie mich also ja nicht verachten! -Denn auch Sie haben Berstand, guter Alter; auch Sie.
— Ich seh es an dieser entschlossenen, ehrwürdigen Wiene. Auch Sie haben Verstand, und es kostet mich ein Wort, -

fo haben Gie feinen.

Odoardo. Madame! - Madame! - 3ch habe icon feinen mehr, noch ehe Sie mir dieses Wort sagen, wenn Sie mir es nicht bald sagen! — Sagen Sie es! sagen Sie es! Dder es ist nicht wahr, - es ist nicht wahr, daß Sie von jener guten, unsers Mitleids, unfrer Sochachtung so würdigen Gattung der Wahnwitigen sind — Sie sind eine gemeine Törin. Sie haben nicht, was Sie nie hatten.

Orsina. So merken Sie auf! — Was wissen Sie, der Sie schon genug wissen wollen? Dag Appiani verwundet

worden? Nur verwundet? — Appiani ist tot!

Odoardo. Tot? tot? - Ha, Frau, das ist wider die Abrede. Sie wollten mich um den Verstand bringen: und Sie brechen mir das Berg.

Orsina. Das beiher! — Nur weiter. — Der Brautigam ist tot: und die Braut — Ihre Tochter — schlimmer

als tot.

Odoardo. Schlimmer? schlimmer als tot? - Aber boch zugleich auch tot? - Denn ich kenne nur ein Schlimmes. 286

Orfina. Nicht zugleich auch tot. Nein, guter Bater, nein! — Sie lebt, sie lebt. Sie wird nun erst recht anfangen zu leben. - Gin Leben voll Wonne! bas schönste. lustigste Schlaraffenleben, — so lang es dauert. Odoardo. Das Wort, Madame; das einzige Wort, das

mich um den Verstand bringen foll! Beraus damit! -Schütten Sie nicht Ihren Tropfen Gift in einen Eimer!

— Das einzige Wort! geschwind.

Orfina. Run da, buchstabieren Sie es zusammen! -Des Morgens sprach der Prinz Ihre Tochter in der Messe; des Nachmittags hat er sie auf seinem Lust -Lustichlosse.

Odoardo. Sprach sie in der Messe? Der Bring meine

Tochter?

Drfina. Mit einer Vertraulichkeit! mit einer Inbrunft! - Sie hatten nichts Rleines abzureden. Und recht gut, wenn es abgeredet worden; recht gut, wenn Ihre Tochter freiwillig sich hierher gerettet! Sehen Sie: so ist es doch feine gewaltsame Entführung; sondern bloß ein fleiner fleiner Meuchelmord.

Odoardo. Berleumdung! verdammte Berleumdung! Ich fenne meine Tochter. Ist es Meuchelmord: so ist es auch Entführung. - (Blidt wild um fich, und stampft und schäumt.) Run, Claudia? Run, Mütterchen? — Saben wir nicht Freude erlebt! D des gnädigen Prinzen! D der ganz besondern

Ehre!

Orfina. Wirkt es, Alter? wirkt es? Odoardo. Da steh' ich nun vor der Höhle des Räubers - (Indem er ben Rod von beiben Seiten auseinander fchlägt und fich ohne Gewehr fieht,) Wunder, daß ich aus Gilfertigkeit nicht auch die Bande zurückgelaffen! - (an alle Schubface fühlend, als etwas fuchend.)

Nichts! gar nichts! nirgends!

Orfina. Ha, ich verstehe! — Damit kann ich aushelfen! — Ich hab' einen mitgebracht. (Einen Dolch hervorziehend.) Da nehmen Sie! nehmen Sie geschwind, eh' uns jemand fieht! — Auch hätte ich noch etwas, — Gift. Aber Gift ist nur für uns Beiber, nicht für Männer. — Rehmen Sie ihn! (Ihm den Dolch aufdringend.) Nehmen Sie!

Odoardo. Ich danke, ich danke. — Liebes Rind, wer wieder fagt, daß bu eine Narrin bift, ber hat es mit mir

zu tun.

Orfina. Stecken Sie beiseite! geschwind beiseite! — Mir wird die Gelegenheit versagt, Gebrauch bavon zu machen. Ihnen wird sie nicht sehlen, diese Gelegenheit: und Sie werden sie ergreisen, die erste, die beste, — wenn Sie ein Mann sind. — Ich, ich bin nur ein Weib: aber so kam ich her! Fest entschlossen! — Wir, Alter, wir können uns alles vertrauen. Denn wir sind beide besteidigt; von dem nämlichen Versührer beleidigt. — Ah! wenn Sie wüßten, — wenn Sie wüßten, wie überschwenglich, wie undegreislich ich von ihm beleidigt worden, und noch werde: — Sie könnten, Sie würden Ihre eigene Beleidigung darüber vergessen. — Kennen Sie mich? Ich bin Orsina; die betrogene, verlassene Orsina. — Iwa vielleicht nur um Ihre Tochter verlassen. — Doch was kann Ihre Tochter dasür? — Bald wird auch sie verlassen sien. — Und dann wieder eine! — Und wieder eine! — Had wieder eine! — Had wieder eine! — Pa! (wie in der Entzüdung) welch eine simmlische Henn wir einmal alle, — wir, das ganze heer der Verlassenen, wir alle, in Vacchantinnen, in Furien verwandelt, wenn wir alle ihn unter uns hätten, ihn unter uns zerrissen, zersleischten, sein Eingeweide durchwühlten, — um das Herz zu sinden, das der Verräter einer jeden versprach und keiner gab! Has sollte ein Tanz werden!

### Achter Auftritt.

Claudia Galotti. Die Borigen.

Claudia (bie im Hereintreten sich umsieht, und sobald sie ihren Gemahl erblieft, auf ihn zustiegt). Erraten! — Uh, unser Beschützer, unser Ketter! Bist du da, Odoardo? Bist du da? — Aus ihren Wispern, aus ihren Mienen schloß ich es. — Was soll ich dir sagen, wenn du noch nichts weißt? — Was soll ich dir sagen, wenn du soch nichts weißt? — Wer wir sind unschuldig. Ich bin unschuldig. Deine Tochter ist unschuldig! Unschuldig, in allem unschuldig!

Odoardo (ber sich bei Erblidung seiner Gemahlin zu fassen gesucht). Gut, gut. Sei nur ruhig, nur ruhig, — und antworte mir. (Gegen die Orsina) Nicht Madame, als ob ich noch zweifle —

Ist der Graf tot?

Claudia. Tot.

Odoardo. Ist es mahr, daß der Prinz heute morgen Emilien in der Messe gesprochen?

Claudia. Wahr. Aber wenn du wüßtest, welchen

288

Schreck es ihr verursacht; in welcher Bestürzung fie nach Saufe fam -

Orsina. Run? hab' ich gelogen?

Odoardo (mit einem bittern Lachen). Sch wollt' auch nicht. Sie hätten! Um wie vieles nicht! Orsina. Bin ich wahnwigig?

Odoardo (wild bin und ber gebend). D - noch bin ich es auch nicht. -

Claudia. Du gebotest mir, ruhig zu fein; und ich bin ruhig. — Bester Mann, barf auch ich — ich bich bitten —

Odoardo. Was willst du? Bin ich nicht ruhia? Rann man ruhiger sein, als ich bin? (Sich zwingend.) Weiß es Emilia, daß Appiani tot ist?

Claudia. Wiffen fann fie es nicht. Aber ich fürchte,

daß sie es argwohnet, weil er nicht erscheint. -

Odoardo. Und sie jammert und winselt. — Claudia. Nicht mehr. — Das ist vorbei, nach ihrer Art, bie du tennst. Sie ist bie Furchtsamste und Entschlossenste unfers Geschlechts. Ihrer erften Gindrude nie mächtig, aber nach der geringsten Überlegung in alles sich findend, auf alles gefaßt. Sie halt ben Bringen in einer Entfernung: fie fpricht mit ihm in einem Tone - Mache nur, Dboardo. bak wir weatommen.

Odoardo. Ich bin zu Pferde. — Bas zu tun? — Doch,

Madame, Sie fahren ja nach der Stadt zurück?

Orfina. Richt anders.

Odoardo. Hätten Sie wohl die Gewogenheit, meine Frau mit sich zu nehmen? Orsina. Warum nicht? Sehr gern.

Odoardo. Claudia, - (ibr bie Grafin befannt machend) bie Gräfin Orfina; eine Dame von großem Berftande, meine Freundin, meine Wohltäterin. - Du mußt mit ihr herein; um uns fogleich ben Wagen heraus zu schicken. Emilia barf nicht wieder nach Guastalla. Sie soll mit mir.

Claudia. Aber - wenn nur - ich trenne mich ungern

bon bem Kinde.

Oboardo. Bleibt der Bater nicht in der Rähe? Man wird ihn endlich doch vorlassen. Keine Einwendung! -Rommen Sie, gnädige Frau. (Leise zu ihr.) Sie werben von mir hören. - Romm, Claudia. (Er führt fie ab.)

### Fünfter Aufzug.

Die Szene bleibt.

### Erfter Auftritt.

Marinelli. Der Bring.

Marinelli. Hier, gnädiger Herr, aus diesem Fenfter tonnen Sie ihn sehen. Er geht die Arkade auf und nieder. - Eben biegt er ein; er kommt. - Nein, er kehrt wieder um — Ganz einig ist er mit sich noch nicht. Aber um ein Großes ruhiger ist er, - oder scheint er. Für uns gleichviel! - Natürlich! Bas ihm auch beide Beiber in ben Ropf geset haben, wird er es magen zu äußern? - Wie Battista gehört, soll ihm seine Frau den Wagen sogleich heraussenden. Denn er tam zu Pferde. — Geben Sie Acht, wenn er nun vor Ihnen erscheint, wird er ganz untertänigst Euer Durchlaucht für ben gnädigen Schut banten, ben feine Familie bei diefen fo traurigen Bufalle hier gefunden: wird sich mitsamt seiner Tochter zu fernerer Gnade empfehlen; wird sie ruhig nach der Stadt bringen und es in tiefster Unterwerfung erwarten, welchen weitern Anteil Euer Durchlaucht an seinem unglücklichen, lieben Mädchen zu nehmen geruhen wollen.

Der Prinz. Wenn er nun aber so zahm nicht ist? Und schwerlich, schwerlich wird er es sein. Ich kenne ihn zu gut. — Wenn er höchstens seinen Argwohn erstickt, seine Wut verbeißt, aber Emilien, anstatt sie nach der Stadt zu führen, mit sich nimmt? bei sich behält? ober wohl gar in ein Kloster außer meinem Gebiete verschließt? Wie

dann?

Marinelli. Die fürchtende Liebe sieht weit. Wahrlich!

— Aber er wird ja nicht —

Der Prinz. Wenn er nun aber! Wie dann? Was wird es uns dann helfen, daß der unglückliche Graf sein

Leben darüber verloren?

Marinelli. Wozu dieser traurige Seitenblick? Vorwärts! benkt der Sieger: es falle neben ihm Feind oder Freund.
— Und wenn auch! Wenn er es auch wollte, der alte Neidshart, was Sie von ihm fürchten, Prinz: — (überlegend) Das geht! Ich hab es! — weiter als zum Wollen soll er es gewiß nicht bringen. Gewiß nicht! — Aber daß wir ihn nicht aus dem Gesichte verlieren! — (Tritt wieder ans

Fenster.) Balb hätt' er uns überrascht! Er kommt. — Lassen Sie uns ihm noch ausweichen: und hören Sie erst, Prinz, was wir auf den zu befürchtenden Fall tun mussen.

Der Pring (brobend). Rur, Marinelli! — Marinelli. Das unschulbigste von der Welt!

### Zweiter Auftritt.

Odoardo Galotti. Noch niemand hier? — Gut; ich soll noch kälter werden. Es ist inein Glück. — Nichts verächtlicher, als ein brausender Jünglingskopf mit grauen Haaren! Ich hab' es mir so oft gesagt. Und doch ließ ich mich sortreißen: und von wem? Bon einer Eisersüchtigen; von einer vor Eisersucht Wahnwisigen. — Was hat die gekränkte Tugend mit der Rache des Lasters zu schaffen? Iene allein hab' ich zu retten. — Und deine Sache, — mein Sohn! mein Sohn! — Weinen konnt' ich nie; — und will es nun nicht erst sernen — Deine Sache wird ein ganz anderer zu seiner machen. Genug für mich, wenn dein Mörder die Frucht seines Verbrechens nicht genießt. — Dies martere ihn mehr, als das Verbrechen! Wenn nun bald ihn Sättigung und Ekel von Lüsten zu Lüsten treiben, so vergälle die Erinnerung, diese eine Lust nicht gebüßt zu haben, ihm den Genuß aller! In jedem Traume sühre der blutige Bräutigam ihm die Braut vor das Bette; und wann er dennoch den wollüstigen Arm nach ihr ausstreckt, so höre er plößlich das Hohngelächter der Hölle und erwache!

### Dritter Auftritt.

Marinelli. Odoardo Galotti.

Marinelli. Wo blieben Sie, mein Herr? wo blieben Sie?

Odoardo. War meine Tochter hier? Marinelli. Nicht sie; aber der Prinz.

Odoardo. Er verzeihe. - Ich habe die Gräfin begleitet.

Marinelli. Run?

Odoardo. Die gute Dame!

Marinelli. Und Ihre Gemahlin?

Odoardo. Ist mit der Gräfin, — um uns den Wagen sogleich heraus zu senden. Der Prinz vergönne nur, daß ich mich so lange mit meiner Tochter noch hier verweile.

Marinelli. Wozu diese Umstände? Burde sich der Prinz nicht ein Vergnügen daraus gemacht haben, sie beide, Mutter und Tochter, selbst nach der Stadt zu bringen? Odoardo. Die Tochter wenigstens würde diese Ehre

haben verbitten muffen. Marinelli. Wieso?

Odoardo. Sie soll nicht mehr nach Guastalla.
Marinelli. Nicht? und warum nicht?
Odoardo. Der Graf ist tot.
Marinelli. Um so viel mehr —
Odoardo. Sie soll mit mir.
Marinelli. Mit Ihnen?
Odoardo. Mit mir. Ich sage Ihnen ja, der Graf

ist tot. — Wenn Sie es noch nicht wissen — Was hat sie nun weiter in Guastalla zu tun? — Sie soll mit mir.

Marinelli. Allerdings wird der fünftige Aufenthalt der Tochter einzig von dem Willen des Baters abhängen. Nur fürs erite -

Odoardo. Bas fürs erfte?

Marinelli. Berben Sie wohl erlauben muffen, Berr Oberster, daß sie nach Guastalla gebracht wird. Odoardo. Meine Tochter? nach Guastalla gebracht

wird? und warum?

Marinelli. Warum? Erwägen Sie doch nur -

Ddoardo (hisig). Erwägen! erwägen! Ich erwäge, daß hier nichts zu erwägen ist. — Sie soll, sie muß mit mir. Marinelli. D, mein Herr — was brauchen wir uns

hierüber zu ereifern? Es kann sein, daß ich mich irre; daß es nicht nötig ist, was ich für nötig halte. — Der Pring wird es am besten zu beurteilen wissen. Der Pring entscheibe. — Ich geh' und hole ihn.

### Bierter Auftritt.

Odoardo Galotti. Bie? — Nimmermehr! — Mir vorschreiben, wo sie hin soll? — Mir sie vorenthalten? — Wer will das? Wer darf das? — Der hier alles darf, was er will? Gut, gut, so soll er sehen, wie viel auch ich darf, ob ich es schon nicht dürste! Kurzsichtiger Wüterich! Mit dir will ich es wohl aufnehmen. Wer kein Gest achtet, ist eben so mächtig, als wer kein Gesetz hat. Das weißt du nicht? Komm an! komm an! - - Aber fieh ba! Schon wieder; ichon wieder rennt der gorn mit

dem Berstande davon. — Was will ich? Erst müßt' es doch geschehen sein, worüber ich tobe. Was plaudert nicht ein Hoffchranze! Und hätte ich ihn doch nur plaudern lassen! Hatte ich seinen Vorwand, warum sie wieder nach Guastalla soll, doch nur angehört! — So könnte ich mich jeht auf eine Antwort gefaßt machen. — Zwar auf welchen kann mir eine fehlen? — Sollte sie mir aber fehlen; sollte fie - Man kommt. Ruhig alter Anabe, ruhig!

### Künfter Auftritt.

Der Bring. Marinelli, Oboardo Galotti,

Der Bring. Ah, mein lieber, rechtschaffener Galotti, — so etwas muß auch geschen, wenn ich Sie bei mir sehen soll. Um ein Geringeres tun Sie es nicht. Doch feine Borwürfe!

Odoardo. Gnädiger Herr, ich halte es in allen Fällen für unanständig, sich zu seinem Fürsten zu drängen. Wen er tennt, den wird er fordern lassen, wenn er seiner bedarf.

Selbst jest bitte ich um Berzeihung -

Der Pring. Wie manchem andern wollte ich diefe ftolge Bescheidenheit münschen! — Doch zur Sache. Sie werden begierig sein, Ihre Tochter zu sehen. Sie ist in neuer Unruhe wegen der plöglichen Entsernung einer so zärtlichen Mutter. — Bozu auch diese Entsernung? Ich wartete nur, daß die liebenswürdige Emilie sich völlig erholt hätte, um beide im Triumphe nach der Stadt zu bringen. Sie haben mir diefen Triumph um die Salfte berfummert, aber ganz werde ich mir ihn nicht nehmen laffen.

Svoardo. Zu viel Gnade! Erlauben Sie, Pring, daß ich meinem unglücklichen Kinde alle die mannichfaltigen Kränkungen erspare, die Freund und Feind, Mitleid und

Schadenfreude in Guaftalla für fie bereit halten.

Der Bring. Um die fugen Rrantungen des Freundes und des Mitleids wurde es Grausamkeit sein, fie zu bringen. Daß aber die Kränkungen des Feindes und der Schadenfreude sie nicht erreichen sollen, bafür, lieber Galotti, laffen Sie mich forgen.

Odoardo. Pring, die väterliche Liebe teilt ihre Sorge nicht gern. — Ich benke, ich weiß es, was meiner Tochter in ihren jezigen Umskänden einzig ziemt. — Entfernung aus der Welt; — ein Kloster, — sobald als möglich. Der Prinz. Ein Kloster?

Odoardo. Bis dahin weinte sie unter den Augen ihres Batera.

Der Pring. So viel Schönheit foll in einem Rlofter verblühen? — Darf eine einzige fehlgeschlagene Hoffnung uns gegen die Welt so unversöhnlich machen? — Doch allerdings: dem Vater hat niemand einzureden. Bringen Sie ihre Tochter, Galotti, wohin Sie wollen.

Dogardo (gegen Marinelli). Run, mein Berr? Marinelli. Wenn Sie mich fogar auffordern!

Odoardo. D mit nichten, mit nichten. Der Bring. Bas haben Sie beibe?

Odoardo. Nichts, gnäbiger Herr, nichts. - Wir erwägen bloß, welcher von uns sich in Ihnen geirrt hat.

Der Prinz. Wieso? — Reden Sie, Marinelli. Marinelli. Es geht mir nahe, der Gnade meines Fürsten in den Beg zu treten. Doch wenn die Freund-Schaft gebietet, bor allem in ihm den Richter aufzuforbern -

Der Pring. Welche Freundschaft? —

Marinelli. Sie wissen, gnäbiger Herr, wie sehr ich ben Grafen Appiani liebte; wie sehr unser beiber Seelen in einander permeht schienen -

Odoardo. Das wissen Sie, Pring? So wissen Sie es

wahrlich allein.

Marinelli. Bon ihm selbst zu seinem Rächer bestellt — Odoardo. Sie?

Marinelli. Fragen Sie nur Ihre Gemahlin. Marinelli, der Name Marinelli war das lette Wort des sterbenden Grafen: und in einem Tone! in einem Tone! — Daß er mir nie aus dem Behöre tomme diefer schreckliche Ton, wenn ich nicht alles anwende, daß Teine Mörder entbeckt und bestraft werden!

Der Bring. Rechnen Sie auf meine fraftigfte Mit-

wirfung.

Odoardo. Und meine heißesten Bunsche! - Gut, gut! - Aber was weiter?

Der Prinz. Das frag' ich, Marinelli. Marinelli. Man hat Verdacht, daß es nicht Käuber gewesen, welche den Grasen angefallen.

Odoardo (höhnisch). Nicht? wirklich nicht?

Marinelli. Daß ein Nebenbuhler ihn aus dem Wege räumen laffen.

Odoardo (bitter). Gi! Ein Rebenbuhler?

Marinelli. Nicht anders.

Odoardo. Run dann, - Gott verdamm' ihn, den meuchelmörderischen Buben!

Marinelli. Gin Nebenbuhler, und ein begünstigter

Nebenbuhler -

Odoardo. Bas? ein begünstigter? — Bas sagen Sie? Marinelli. Nichts, als was das Gerücht verbreitet.

Odoardo. Ein begünstigter? von meiner Tochter be-

aünstiat?

Marinelli. Das ist gewiß nicht. Das kann nicht sein. Dem widersprech' ich, trop Ihnen. — Aber bei dem allen, gnädiger Herr — denn das gegründetste Vorurteil wiegt auf der Wage der Gerechtigkeit so viel als nichts: — bei dem allen wird man doch nicht umbin können, die schöne Unglückliche darüber zu vernehmen.

Der Prinz. Jawohl; allerdings.

Marinelli. Und wo anders? wo fann bas anders ge=

ichehen, als in Guaftalla?

Der Prinz. Da haben Sie recht, Marinelli; da haben Sie recht. — Ja so: das verändert die Sache, lieber Galotti. Nicht wahr? Sie sehen selbst — Odvardo. D ja, ich sehe — ich sehe, was ich sehe. —

Gott! Gott!

Der Prinz. Was ist Ihnen? Was haben Sie mit sich? Odoardo. Daß ich es nicht vorausgesehen, was ich da sehe. Das ärgert mich, weiter nichts. — Run ja, sie soll wieder nach Guastalla. Ich will sie wieder zu ihrer Mutter bringen; und bis die strengste Untersuchung sie freigesprochen, will ich selbst aus Guastalla nicht weichen. Denn wer weiß — (mit einem bittern Lachen) wer weiß, ob die Gerechtigkeit nicht auch nötig findet, mich zu vernehmen. Marinelli. Sehr möglich! In solchen Fällen tut die

Gerechtigkeit lieber zu viel, als zu wenig. — Daher fürchte

ich sogar —

Der Prinz. Was? was fürchten Sie? Marinelli. Man werde vorderhand nicht verstatten tonnen, daß Mutter und Tochter sich sprechen.

Odoardo. Sich nicht sprechen? Marinelli. Man werde genötigt sein, Mutter und Tochter zu trennen?

Odoardo. Mutter und Tochter zu trennen? Marinelli. Mutter und Tochter und Bater. Die Form des Verhörs ersordert diese Vorsichtigkeit schlechterdings. Und es tut mir leid, gnäbiger Herr, daß ich mich gezwungen febe, ausdrücklich barauf anzutragen, wenigstens

Emilien in eine besondere Verwahrung zu bringen. Odoardo. Besondere Verwahrung? — Prinz! Prinz! — Doch ja; freilich, freilich! Ganz recht: in eine besondere Berwahrung! Nicht, Prinz? nicht? — D wie fein die Gerechtiakeit ist! Vortrefflich! (Fährt schnell nach bem Schubsace, in welchem er ben Dolch hat.)

Der Bring (schmeichelnd auf ihn gutretenb). Faffen Sie fich,

lieber Galotti -

Doardo (beiseite, indem er bie Sand leer wieder herauszieht). Das

fprach sein Engel!

Der Pring. Sie sind irrig; Sie verstehen ihn nicht. Sie denken bei dem Worte Bermahrung wohl gar an Befängnis und Rerfer.

Odoardo. Laffen Sie mich daran denken: und ich bin

ruhia!

Der Prinz. Rein Wort von Gefängnis, Marinelli! Sier ift die Strenge der Gefete mit der Achtung gegen unbescholtene Tugend leicht zu vereinigen. Wenn Emilia in besondere Verwahrung gebracht werden muß; so weiß ich schon — bie alleranständigste. Das Haus meines Kanzlers.
— Keinen Widerspruch, Marinelli! — Da will ich sie selbst hindringen. Da will ich sie der Aufsicht einer der würdigsten Damen übergeben. Die foll mir für fie burgen, haften. - Sie gehen zu weit, Marinelli, wirklich zu weit, wenn Sie mehr verlangen. — Sie kennen boch, Galotti, meinen Rangler Grimaldi und feine Gemahlin?

Odoardo. Was follt' ich nicht? Sogar die liebens= würdigen Töchter dieses edlen Paares tenn' ich. Wer fennt fie nicht? - (Bu Marinelli.) Nein, mein Herr, geben Sie bas nicht zu. Wenn Emilia verwahrt werden muß, fo muffe fie in dem tiefften Rerter verwahrt werden. Dringen Sie barauf, ich bitte Sie. — Ich Tor, mit meiner Bitte! Ich alter Ged! — Jawohl hat sie recht, die gute Sibylle: Wer über ge-wisse Dinge seinen Verstand nicht verliert, der hat keinen

zu verlieren!

Der Pring. Ich verstehe Sie nicht. — Lieber Galotti, was kann ich mehr tun? — Laffen Sie es dabei: ich bitte Sie. - Ja, ja, in das Haus meines Ranglers! Da foll fie hin; da bring ich sie selbst hin; und wenn ihr da nicht mit der äußersten Achtung begegnet wird, so hat mein Wort nichts gegolten. Aber sorgen Sie nicht. — Dabei bleibt es! Dabei bleibt es! - Sie selbst, Galotti, mit sich, können es

halten, wie Sie wollen. Sie können uns nach Guaftalla folgen; Sie können nach Sabionetta zurückkehren, wie Sie wollen. Es wäre lächerlich, Ihnen vorzuschreiben. — Und nun, auf Wiedersehen, lieber Galotti! - Rommen Sie,

Marinelli; es wird zu spät.

Odoardo (ber in tiefen Gedanten gestanden). Wie? fo foll ich sie gar nicht sprechen meine Tochter? Auch hier nicht? — Ich lasse mir ja alles gefallen; ich sinde ja alles ganz vortrefslich. Das Haus eines Kanzlers ist natürlicherweise eine Freistatt der Tugend. D, gnädiger Herr, bringen Sie ja meine Tochter dahin; nirgends anders als dahin. — Aber sprechen wollt' ich sie doch gern vorher. Der Tod des Grasen ist ihr noch unbekannt. Sie wird nicht begreisen tonnen, warum man fie von ihren Eltern trennt. Ihr jenen auf gute Art beizubringen; sie dieser Trennung wegen zu beruhigen: — muß ich sie sprechen, gnädiger Herr, muß ich sie sprechen.

Der Pring. So kommen Sie benn -

Odoardo. D, die Tochter kann auch wohl zu dem Bater kommen. — Hier, unter vier Augen, bin ich gleich mit ihr fertig. Senden Sie mir sie nur, gnädiger Herr. Der Prinz. Auch das! — D Galotti, wenn Sie mein

Freund, mein Führer, mein Bater fein wollten! (Der Bring und

Marinelli gehen ab.)

### Sechfter Auftritt.

Oboardo Galotti ihm nachsehend, nach einer Baufe.

Odoardo. Warum nicht? - Herzlich gern - ha! ha! ha! — (Blickt wild umber.) Wer lacht da? Bei Gott, ich glaub', ich war es selbst. — Schon recht! Lustig, lustig! Das Spiel geht zu Ende. So, oder so! — Aber — (Pause.) wenn sie mit ihm sich verstünde? Wenn es das alltägliche Possenspiel wäre? Wenn sie es nicht wert wäre, was ich sür sie tun will? — (Pause.) Für sie tun will? Was will ich denn sür sie tun? — Habe ich das Herz, es mir zu sagen? — Da denk ich so was! So was, was sich nur denken läßt. — Gräßlich! Fort, sort! Jo will sie nicht erwarten, nein! — (Gegen den Himmel.) Wer sie unschuldig in diesen Abgrund gestürzt hat, der ziehe sie wieder heraus. Was braucht er meine Sand dazu? Fort! (Er will geben und fieht Emilien tommen.) Bu fpat! Ah! er will meine Sand, er will fie!

## Siebenter Auftritt.

Emilia. Wie? Sie hier, mein Bater? — Und nur Sie? — Und meine Mutter? nicht hier? — Und der Graf? nicht hier? — Und Sie so unruhig, mein Bater?

Odoardo. Und du so ruhig, meine Tochter? -

Emilia. Warum nicht, mein Bater? — Entweder ist nichts verloren, oder alles. Ruhig sein können und ruhig sein müssen; kommt es nicht auf eines?

Odoardo. Aber, was meinst du, daß der Fall ift? Emilia. Daß alles verloren ift; — und daß wir wohl

ruhig fein muffen, mein Bater.

Doardo. Und du wärst ruhig, weil du ruhig sein mußt? — Wer bist du? Ein Mädchen? und meine Tochter? So sollte der Mann, und der Vater sich wohl vor dir schämen? — Aber laß doch hören: was nennst du, alles verloren? — daß der Graf tot ist?

Emilia. Und warum er tot ist! Warum! Ha, so, so ist es wahr, mein Vater? So ist sie wahr, die ganze schreckliche Geschichte, die ich in dem nassen und wilden Auge meiner Mutter las? — Wo ist meine Mutter? Wo ist sie hin,

mein Bater?

Odoardo. Boraus; — wenn wir anders ihr nach-

Emilia. Je eher, je besser. Denn wenn der Graf tot ist, wenn er darum tot ist — darum! was verweilen wir noch hier? Lassen Sie uns fliehen, mein Bater!

Odoardo. Fliehen? — Bas hätt' es bann für Not? —

Du bift, du bleibst in den Sanden beines Raubers.

Emilia. Ich bleibe in seinen Sänden?

Odoardo. Und allein; ohne beine Mutter, ohne mich. Emilia. Ich allein in seinen Händen? Nimmermehr, mein Bater. — Ober Sie sind nicht mein Bater. — Ich allein in seinen Händen? — Gut, lassen Sie mich nur; lassen Sie mich nur. — Ich will doch sehen, wer mich hält, — wer mich zwingt, — wer der Mensch ist, der einen Menschen zwingen kann.

Dooardo. Ich meine, du bist ruhig, mein Rind.

Emilia. Das bin ich. Aber was nennen Sie ruhig sein. Die Hände in den Schoß legen? Leiden, was man nicht sollte, dulden, was man nicht dürfte?

Stoardo. Ha! wenn bu so benkst! — Lag bich umsarmen, meine Tochter! — Ich hab' es immer gesagt: Das

Weib wollte die Natur zu ihrem Meisterstücke machen. Aber sie vergriff sich im Tone, sie nahm ihn zu sein. Sonst ist alles besser an euch, als an uns. — Ha, wenn das deine Ruhe ist, so habe ich meine in ihr wiedergefunden! Laß dich umarmen, meine Tochter! — Denke nur: unter dem Borwande einer gerichtlichen Untersuchung — o des höllischen Gaukelspiels! — reist er dich aus unsern Armen, und bringt dich zur Grimaldi.

Emilia. Reißt mich? bringt mich? — Will mich reißen, will mich bringen: will! will! — als ob wir, wir keinen

Willen hätten, mein Bater!

Odoardo. Ich ward auch so wütend, daß ich schon nach diesem Dolche griff (ihn herausziehend), um einem von beiden — beiden! — das Herz zu durchstoßen.

Emilia. Um des Himmels willen nicht, mein Bater!
— Dieses Leben ist alles, was die Lasterhaften haben. —

Mir, mein Bater, mir geben Sie diefen Dold.

Odoardo. Kind, es ist keine Haarnadel. Emilia. So werde die Haarnadel zum Dolche! -

Wleichviel.

Doardo. Was? Dahin wär' es gekommen? Richt doch; nicht doch! Besinne dich. — Auch du hast nur ein Leben zu verlieren.

Emilia. Und nur eine Unschuld!

Odoardo. Die über alle Gewalt erhaben ift. -

Emilia. Aber nicht über alle Verführung. — Gewalt! Gewalt! wer kann der Gewalt nicht trozen? Was Gewalt heißt, ist nichts! Verführung ist die wahre Gewalt! — Ich habe Blut, mein Vater; so jugendliches, so warmes Blut, als eine. Auch meine Sinne sind Sinne. Ich stehe für nichts. Ich bin sür nichts gut. Ich kenne das Haus der Grimaldi. Es ist das Haus der Freude. Sine Stunde da, unter den Augen meiner Mutter; — und es erhob sich so mancher Tumult in meiner Seele, den die strengsten übungen der Keligion kaum in Wochen besänstigen konnten. — Der Religion! Und welcher Keligion? — Nichts Schlimmers zu vermeiden, sprangen Tausende in die Fluten und sind Heilige! — Geben Sie mir, mein Vater, geben Sie mir diesen Dolch.

Odoardo. Und wenn du ihn kennft, diesen Dolch! — Emilia. Wenn ich ihn auch nicht kenne! — Ein unsbekannter Freund ist auch ein Freund. — Geben Sie mir

ihn, mein Bater; geben Gie mir ihn.

Odoardo. Wenn ich dir ihn nun gebe — da! (Gibt ihr ihn.) Emilia. Und da! (3m Begriffe sich bamit zu burchstoßen, reißt ber Bater ihr ihn wieber aus ber Sand.)

Odoardo. Sieh, wie rasch! - Nein, das ist nicht für

beine Sand.

Emilia. Es ist wahr, mit einer Haarnadel soll ich — (Sie fährt mit der Hand nach dem Haare eine zu suchen und bekommt die Rose zu sassen.) Du noch hier? — Herunter mit dir! du geshörest nicht in das Haar einer — wie mein Bater will, das ich werden soll!

Odoardo. D, meine Tochter!

Emilia. D, mein Bater, wenn ich Sie erriete! — Doch nein; das wollen Sie auch nicht. Warum zauderten Sie sonst? — (In einem bittern Tone, während daß sie die Rose zerpstückt.) Ehes dem wohl gab es einen Bater, der seine Tochter von der Schande zu retten, ihr den ersten den besten Stahl in das Derz senkte — ihr zum zweiten das Leben gab. Aber alle solche Taten sind von ehedem! Solcher Bäter gibt es keine mehr!

Doardo. Doch, meine Tochter, doch! (Indem er fie durchfticht.) — Gott, was hab' ich getan! (Sie will finken und er faßt fie

in seine Arme.)

Emilia. Eine Rose gebrochen, ehe der Sturm sie entblättert. — Lassen Sie mich sie küssen, diese väterliche Hand.

### Achter Auftritt.

Der Bring. Marinelli. Die Borigen.

Der Prinz (im Hereintreten). Was ist das? — Ist Emilien nicht wohl?

Odoardo. Sehr wohl, sehr wohl!

Der Prinz (indem er nahertommt), Was feh' ich? — Entsfeben!

Marinelli. Weh mir!

Der Prinz. Grausamer Bater, was haben Sie getan! Odoardo. Sine Rose gebrochen, ehe der Sturm sie entblättert. — War es nicht so, meine Tochter?

Emilia. Nicht Sie, mein Bater — ich felbst — ich

selbst —

Odoardo. Nicht du, meine Tochter; — nicht du! — Gehe mit keiner Unwahrheit aus der Welt. Nicht du, meine Tochter! Dein Vater, bein unglücklicher Bater!

300 Tramen

Gmilia. Uh - mein Bater - (Sie ftirbt und er legt fie fanft auf ben Roben.)

Odvardo. Zieh hin! — Nun da, Prinz! Gefällt sie Ihnen noch? Reizt sie noch Ihre Lüste? Noch, in diesem Blute, das wider Sie um Rache schreiet? (Nach einer Pause.) Aber Sie erwarten, wo das alles hinaus soll? Sie erwarten vielleicht, daß ich den Stahl wider mich selbst kehren werde, um meine Tat wie eine schale Tragödie zu beschließen? — Sie irren sich. Hier! (Indem er ihm den Dolch vor die Füße wirst.) Hier liegt er, der blutige Zeuge meines Verbrechens! Ich gehe und liesere mich selbst in das Gesängnis. Ich gehe, und erwarte Sie, als Richter — Und dann dort — erwarte ich Sie vor dem Richter unser aller!

Der Prinz (nach einigem Stillschweigen, unter welchem er den Körper mit Entsetzen und Verzweislung betrachtet, zu Marinelli). Hier! sich ihn auf. — Nun? du bedenkst dich? — Elender! — (Indem er ihm den Dolch aus der Hand reißt.) Nein, dein Blut soll mit diesem Blute sich nicht mischen. — Geh, dich auf ewig zu verbergen! — Geh! sag' ich. — Gott! Gott! — It es zum Unglücke so mancher nicht genug, daß Fürsten Menschen sind; mussen

sich auch noch Teufel in ihren Freund verstellen?



### Mathan der Weise.

Ein dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen.

Introite, nam et heic Dii sunt!
Apud Gellium.

1779.

### Personen:

Sultan Saladin. Sittah, bessen Schwester.

Nathan, ein reicher Jude in Jerusalem.

Recha, dessen angenommene Tochter.

Daja, eine Christin, aber in dem Hause des Juden, als Gesellschafterin der Recha.

Ein junger Tempelherr.

Gin Derwisch.

Der Patriarch von Jerufalem.

Ein Rlofterbruder.

Ein Emir nebst verschiedenen Mameluken des Saladin. Die Szene ist in Jerufalem.

# Erster Aufzug. Erster Auftritt.

Szene: Flur in Nathans Saufe. Nathan, bon ber Reise tommenb. Daja, ihm entgegen,

Daja. Er ift es! Nathan! — Gott fei ewig Dant, Dag Ihr boch endlich einmal wiebertommt.

Nathan. Ja, Daja; Gott sei Dant! Doch warum endlich?

Sab' ich denn eher wiederkommen wollen? Und wiederkommen können? Babylon Ift von Jerusalem, wie ich den Weg, Seitab bald rechts, bald links, zu nehmen bin Genötigt worden, gut zweihundert Meilen; Und Schulden einkassieren, ist gewiß Auch kein Geschäft, das merklich fördert, das So von der Sand sich schlagen läßt.

Daja. D Nathan,

Wie elend, elend hättet Ihr indes Hier werden können! Euer Haus . . .

Nathan. Das brannte.

So hab' ich schon vernommen. — Gebe Gott, Daß ich nur alles schon vernommen habe!

Daja. Und ware leicht von Grund aus abgebrannt.

Rathan. Dann, Daja, hätten wir ein neues uns Gebaut und ein bequemeres.

Daja. Schon wahr! —

Doch Recha wär' bei einem Haare mit Verbrannt.

Nathan. Berbrannt? Wer? meine Recha? sie? — Das hab' ich nicht gehört. — Nun denn! So hätte Ich seines Hauses mehr bedurft. — Berbrannt Bei einem Haare! — Ha! sie ist es wohl! Ist wirklich wohl verbrannt! — Sag' nur heraus! Heraus nur! — Töte mich! und martre mich Nicht länger. — Ja, sie ist verbrannt.

Daja. Wenn fie

Es wäre, würdet Ihr von mir es hören?

Nathan. Warum erschreckest du mich benn? — D Recha! O meine Recha!

Daja. Eure? Eure Recha?

Rathan. Wenn ich mich wieder je entwöhnen mußte, Dies Rind mein Lind zu nennen!

Daja. Rennt Ihr alles,

Was Ihr besitzt, mit eben so viel Rechte

Das Eure?

**Nathan.** Nichts mit größerm! Alles, was Ich sonst besitze, hat Natur und Glück Mir zugeteilt. Dies Eigentum allein Dank' ich der Tugend.

Daja. O wie teuer laßt

Shr Eure Güte, Nathan, mich bezahlen! Benn Güt', in solcher Absicht ausgeübt, Roch Güte heißen kann!

Nathan. In solder Absicht?

In welcher?

Daja. Mein Gemiffen . . .

Nathan. Daja, laß

Bor allen Dingen dir erzählen . . .

Daja. Mein

Gewiffen, sag' ich . . .

Nathan. Was in Babylon

Für einen schönen Stoff ich bir getauft.

So reich, und mit Geschmack so reich! Ich bringe Kür Recha selbst kaum einen schönern mit.

Daja. Was hilft's? Denn mein Gewiffen, ich muß Cuch

Nur fagen, läßt sich länger nicht betäuben.

Nathan. Und wie die Spangen, wie die Ohrgehenke,

Wie Ring und Rette dir gefallen werden, Die in Damastus ich bir ausgefucht:

Verlanget mich zu sehn. Daja. So seid Ihr nun!

Wenn Ihr nur schenken konnt! nur schenken konnt!

Nathan. Nimm du so gern, als ich dir geb': — und schweig! Daja. Und schweig! Wer zweiselt, Nathan, daß Ihr nicht Tie Ehrlichkeit, die Großmut selber seid?

Und doch . . .

Nathan. Doch bin ich nur ein Jude. — Gelt,

Das willst du sagen? Daja. Was ich sagen will, Das wißt Ihr besser.

Nathan. Run fo schweig!

Daja. Ich schweige.

Was Sträsliches vor Gott hierbei geschieht, Und ich nicht hindern kann, nicht ändern kann, — Nicht kann — komm' über Euch!

Nathan. Komm über mich! -

Wo aber ist sie denn? wo bleibt sie? — Daja, Wenn du mich hintergehst! — Weiß sie es benn, Daß ich gekommen bin?

Daja. Das frag' ich Euch!

Noch zittert ihr der Schreck durch jede Nerve.

Noch malet Feuer ihre Phantasie

Zu allem, was sie malt. Im Schlafe wacht, Im Wachen schläft ihr Geist: bald weniger

Als Tier, bald mehr als Engel.

Nathan. Armes Kind! Was sind wir Menschen!

Daja. Diesen Morgen lag
Sie lange mit verschlossnem Aug', und war
Wie tot. Schnell suhr sie aus, und ries: "Horch! horch!
Da kommen die Kamele meines Vaters!
Horch! seine sanste Stimme selbst!" — Indem

Brach sich ihr Auge wieder: und ihr Haupt,

304

Dem seines Armes Stütze sich entzog, Stürzt' auf das Kissen. — Ich, zur Pfort' hinaus! Und sieh: da kommt Ihr wahrlich! kommt Ihr wahrlich! Was Wunder! ihre ganze Seele war Die Zeit her nur bei Euch — und ihm.

Nathan. Bei ihm? Bei welchem Ihm?

Daja. Bei ihm, ber aus dem Feuer

Sie rettete.

Nathan. Wer war das? wer? — Wo ist er? Wer rettete mir meine Recha? wer?

Daja. Ein junger Tempelherr, den, wenig Tage Zuvor, man hier gefangen eingebracht Und Saladin begnadigt hatte.

Nathan. Wie?

Ein Tempelherr, dem Sultan Saladin Das Leben ließ? Durch ein geringres Wunder War Recha nicht zu retten? Gott!

Daja. Ohn' ihn,

Der seinen unvermuteten Gewinnst Frisch wieder wagte, war es aus mit ihr. Nathan. Wo ist er, Daja, dieser edse Mann? Wo ist er? Führe mich zu seinen Füßen. Ihr gabt ihm doch fürs erste, was an Schätzen Ich euch gesassen hatte? gabt ihm alles? Verspracht ihm mehr? weit mehr?

**Daja.** Wié konnten wir? **Nathan.** Nicht? nicht?

Daja. Er kam, und niemand weiß woher.
Er ging, und niemand weiß wohin. — Ohn' alle
Des Haufes Kundschaft, nur von seinem Ohr
Geseitet, drang, mit vorgespreiztem Mantel,
Er kihn durch Flamm' und Rauch der Stimme nach,
Die uns um Hilfe rief. Schon hielten wir
Ihn für verloren, als aus Rauch und Flamme
Mit eins er vor uns stand, im starken Arm
Empor sich tragend. Kalt und ungerührt
Vom Jauchzen unsers Danks, setzt seine Beute
Er nieder, drängt sich unters Volk und ist —
Verschwunden!

Nathan. Nicht auf immer, will ich hoffen. Daja. Nachher die ersten Tage sahen wir Ihn untern Palmen auf und nieder wandeln, Die dort des Auferstandnen Grab umschatten. Ich nahte mich ihm mit Entzücken, dankte, Erhob, entbot, beschwor — nur einmal noch Die fromme Kreatur zu sehen, die Nicht ruhen könne, bis sie ihren Dank Zu seinen Küßen ausgeweinet.

Nathan. Nun?

Daja. Umsonst! Er war zu unsrer Bitte taub; Und goß so bittern Spott auf mich besonders . . .

Nathan. Bis dadurch abgeschreckt . . .

Daja. Nichts weniger!

Ich trat ihn jeden Tag von neuem an; Ließ jeden Tag von neuem mich verhöhnen. Was litt ich nicht von ihm! Was hätt' ich nicht Noch gern ertragen! — aber lange schon Kommt er nicht mehr, die Palmen zu besuchen, Die unsers Auserstandnen Grab umschatten; Und niemand weiß, wo er geblieben ist. —

Ihr staunt? Ihr sinnt? Nathan. Ich überdenke mir,

Was das auf einen Geist, wie Rechas, wohl Für Eindruck machen muß. Sich so verschmäht Bon dem zu sinden, den man hochzuschäßen Sich so gezwungen sühlt; so weggestoßen, Und doch so angezogen werden! — Traun, Da müssen Herz und Kopf sich lange zanken, Ob Menschenhaß, ob Schwermut siegen soll. Ost siegt auch keines; und die Phantasie, Die in den Streit sich mengt, macht Schwärmer, Bei welchen bald der Kopf das Herz, und bald Das Herz den Kopf muß spielen. — Schlimmer Tausch! — Das letztere, verkenn' ich Recha nicht,

Ift Rechas Fall: fie schwärmt.

Daja. Allein so fromm, So liebenswürdig!

Nathan. Ift doch auch geschwärmt!

Daja. Bornehmlich eine — Grille, wenn Ihr wollt,
Ift ihr sehr wert. Es sei ihr Tempelherr
Kein irdischer und keines irdischen;
Der Engel einer, deren Schube sich
Ihr kleines Herz, von Kindheit auf, so gern
Bertrauet glaubte, sei aus seiner Wolke,
In die er sonst verhüllt, auch noch im Feuer,

Um sie geschwebt, mit eins als Tempelherr Hervorgetreten. — Lächelt nicht! — Wer weiß? Laßt lächelnd wenigstens ihr einen Wahn, In dem sich Jud' und Christ und Muselmann Bereinigen — so einen süßen Wahn!

Nathan. Auch mir so süß! — Geh, wackre Daja, geh; Sieh, was sie macht; ob ich sie sprechen kann. — Sodann such' ich den wilden, launigen Schußengel auf. Und wenn ihm noch beliebt, Sienieden unter uns zu wallen; noch Beliebt, so ungesittet Kitterschaft Zu treiben; sind' ich ihn gewiß, und bring' Ahn her.

Daja. Ihr unternehmet viel.

Nathan. Macht bann

Der süße Wahn der süßern Wahrheit Plat: — Denn, Daja, glaube mir, dem Menschen ist Ein Mensch noch immer lieber, als ein Engel — So wirst du doch auf mich, auf mich nicht zürnen, Die Engelschwärmerin geheilt zu sehn?

Daja. Ihr seid so gut, und seid zugleich so schlimm! Ich geh'! — Doch hört! doch seht! — da kommt sie selbst.

#### Zweiter Auftritt. Recha und die Borigen.

Necha. So seid Ihr es doch ganz und gar, mein Bater?
Ich glaubt', Ihr hättet Eure Stimme nur
Borausgeschickt. Wo bleibt Ihr? Was für Berge,
Für Wüsten, was sür Ströme trennen uns
Denn noch? Ihr atmet Wand an Wand mit ihr,
Und eilt nicht, Eure Recha zu umarmen?
Die arme Recha, die indes verbrannte!
Fast, sast verbrannte! Fast nur. Schaudert nicht!
Es ist ein garst'ger Tod, verbrennen. D!

Nathan. Mein Kind! mein liebes Kind!

Recha. Ihr mußtet über

Den Euphrat, Tigris, Jordan; über — wer Weiß was für Wasser all? — Wie oft hab' ich Um Euch gezittert, eh das Feuer mir So nahe kam! Denn seit das Feuer mir So nahe kam, dünkt mich im Wasser sterben Erquickung, Labsal, Kettung. — Doch Ihr seid Ja nicht ertrunken! ich, ich bin ja nicht Berbrannt. Wie wollen wir uns freun, und Gott, Gott loben! Er, er trug Euch und den Nachen Auf Flügeln seiner un sicht baren Engel Die ungetreuen Ström' hinüber. Er, Er winkte meinem Engel, daß er sichtbar Auf seinem weißen Fittiche mich durch Das Feuer trüge —

Nathan (beiseite). Weißem Fittiche! Ja, ja! der weiße vorgespreizte Mantel

Des Tempelherrn.

**Recha.** Er sichtbar, sichtbar mich Durchs Feuer trüg', von seinem Fittiche Berweht. — Ich also, ich hab' einen Engel Bon Angesicht zu Angesicht gesehn; Und meinen Engel.

Nathan. Recha wär' es wert;

Und würd' an ihm nichts Schönres sehn, als er An ihr.

Recha (ladeinb). Wem schmeichelt Ihr, mein Vater, wem? Dem Engel, ober Euch?

Nathan. Doch hätt' auch nur

Ein Mensch — ein Mensch, wie die Natur sie täglich Gewährt, dir diesen Dienst erzeigt; er müßte

Für dich ein Engel sein. Er müßt' und würde. Recha. Richt so ein Engel, nein! ein wirklicher; Es war gewiß ein wirklicher! — Habt Ihr, Ihr selbst die Möglichkeit, daß Engel sind, Daß Gott zum besten derer, die ihn lieben, Auch Wunder könne tun, mich nicht gelehrt? Ich lieb' ihn ja.

Rathan. Und er liebt dich; und tut

Für dich und beinesgleichen stündlich Wunder; Ja, hat sie schon von aller Ewigkeit

Für euch getan.

Recha. Das hör' ich gern.

Nathan. Wie? weil

Es ganz natürlich, ganz alltäglich klänge, Wenn dich ein eigentlicher Tempelherr Gerettet hätte: sollt' es darum weniger Ein Wunder sein? — Der Wunder höchstes ist, Daß uns die wahren, echten Wunder so Alltäglich werden können, werden sollen. 308

Ohn' dieses allgemeine Bunder hätte Ein Denkender wohl schwerlich Bunder je Genannt, was Kindern bloß so heißen müßte, Die gaffend nur das Ungewöhnlichste, Das Neuste nur verfolgen.

**Daja** (311 Nathan). Wollt Ihr denn Ihr ohnehin schon überspanntes Hirn Durch solcherlei Subtilitäten ganz

Beriprengen?

Nathan. Laß mich! — Meiner Recha wär'
Es Bunders nicht genug, daß sie ein Mensch
Gerettet, welchen selbst kein kleines Bunder
Erst retten müssen? Ja, kein kleines Bunder!
Denn wer hat schon gehört, daß Saladin
Je eines Tempelherrn verschont? daß je
Ein Tempelherr von ihm verschont zu werden
Berlangt? gehofst? ihm je für seine Freiheit
Mehr als den ledern Gurt geboten, der

Sein Eisen schliebt, und höchstens seinen Dolch?

Recha. Das schließt für mich, mein Vater. — Darum eben War das kein Tempelherr, er schien es nur. — Kommt kein gesangner Tempelherr je anders Als zum gewissen Tode nach Jerusalem; Geht keiner in Jerusalem so frei Umher: wie hätte mich des Nachts freiwillig Denn einer retten können?

Nathan. Sieh, wie sinnreich!

Jeşt, Daja, nimm das Wort. Ich hab' es ja Bon dir, daß er gefangen hergeschickt Ist worden. Ohne Zweisel weißt du mehr.

Daja. Nun ja. — So sagt man freilich; — boch man sagt Zugleich, daß Saladin den Tempelherrn Begnadigt, weil er seiner Brüder einem, Den er besonders lieb gehabt, so ähnlich sehe. Doch da es viele zwanzig Jahre her, Daß dieser Bruder nicht mehr lebt — er hieß, Ich weiß nicht wie, er blieb — ich weiß nicht wo: — So klingt das ja sogar — sogar unglaublich, Daß an der ganzen Sache wohl nichts ist.

Nathan. Ei, Daja, warum wäre benn das fo Unglaublich? Doch wohl nicht — wie's wohl geschieht — Um lieber etwas noch Unglaublichers Zu glauben? — Warum hätte Saladin, Der sein Geschwister insgesamt so liebt, In jüngern Jahren einen Bruder nicht Noch ganz besonders lieben können? — Pflegen Sich zwei Gesichter nicht zu ähneln? — Ist Ein alter Eindruck ein verlorner? — Wirkt Das Nämliche nicht mehr das Nämliche? — Seit wann? — Wo steckt hier das Unglaubliche? — Ei freilich, weise Daja, wär's für dich Kein Wunder mehr; und deine Wunder nur Bedürf... verdienen, will ich sagen, Glauben.

Daja. Ihr fpottet.

Nathan. Beil du meiner spottest. — Doch Auch so noch, Recha, bleibet beine Rettung Ein Bunder, dem nur möglich, der die strengsten Entschlüsse, die unbändigsten Entwürse Der Könige, sein Spiel — wenn nicht sein Spott — Gern an den schwächsten Fäden lenkt.

Recha. Mein Bater!

Mein Vater, wenn ich irr', Ihr wißt, ich irre

Nicht gern.

Nathan. Vielmehr, du läßt dich gern belehren. — Sieh! eine Stirn, so oder so gewölbt;
Der Rücken einer Nase, so vielmehr
Als so geführet; Augenbraunen, die
Auf einem scharsen oder stumpsen Knochen
So oder so sich schlängeln; eine Linie,
Ein Bug, ein Winkel, eine Falt', ein Mas
Ein Nichts, auf eines wilden Europäers
Gesicht: — und du entkommst dem Feu'r, in Asien!
Das wär' kein Wunder, wundersücht'ges Volk?
Warum bemüht ihr denn noch einen Engel?

Daja. Was schabet's — Nathan, wenn ich sprechen darf — Bei alledem, von einem Engel lieber Uls einem Menschen sich gerettet denken? Fühlt man der ersten unbegreislichen Ursache seiner Kettung nicht sich so Biel näher?

Nathan. Stolz! und nichts als Stolz! Der Topf Bon Eisen will mit einer silbern Zange Gern aus der Glut gehoben sein, um selbst Ein Topf von Silber sich zu dünken. — Pah! — Und was es schadet, sragst du? was es schadet? Was hilst es? dürst' ich nur hinwieder fragen. —

Denn bein "Sich Gott um so viel näher fühlen" Ift Unfinn oder Gotteslästerung. -Allein es schadet; ja, es schadet allerdings. — Rommt! hört mir gu. - Nicht mahr? bem Wefen, bas Dich rettete - es fei ein Engel ober Ein Mensch - dem möchtet ihr, und du besonders. Gern wieder viele große Dienste tun? -Nicht mahr? - Nun, einem Engel, mas für Dienste, Für große Dienste könnt ihr dem wohl tun? Ihr könnt ihm danken; zu ihm feufzen, beten; Ronnt in Entzudung über ihn zerschmelzen; Rönnt an dem Tage feiner Feier fasten, Almosen spenden. — Alles nichts. — Denn mich Deucht immer, daß ihr selbst und euer Rächster Hierbei weit mehr gewinnt, als er. Er wird Richt fett durch euer Fasten; wird nicht reich Durch eure Spenden; wird nicht herrlicher Durch eu'r Entzücken; wird nicht mächtiger Durch eu'r Bertrauen. Nicht wahr? allein der Mensch! Daja. Ei freilich hätt' ein Mensch, etwas für ihn Ru tun, und mehr Gelegenheit verschafft. Und Gott weiß, wie bereit wir dazu waren! Allein er wollte ja, bedurfte ja So völlig nichts; war in sich, mit sich so

Vergnügsam, als nur Engel sind, nur Engel Sein können. Recha. Endlich, als er gar verschwand . . .

Nathan. Berschwand? — Wie benn verschwand? — Sich untern Palmen

Nicht ferner sehen ließ? — Wie? oder habt Ihr wirklich schon ihn weiter aufgesucht?

Daja. Das nun wohl nicht.

Rathan. Nicht, Daja? nicht? Da sieh

Nun was es schab't! — Grausame Schwärmerinnen! Wenn bieser Engel nun — nun frank geworden! . . .

Recha. Rrank!

Daja. Rrant! Er wird doch nicht!

Recha. Welch kalter Schauer

Befällt mich! — Daja! — Meine Stirne, sonst So warm, fühl'! ist auf einmal Gis.

Nathan. Er ist

Ein Franke, dieses Klimas ungewohnt;

Ift jung; ber harten Arbeit seines Standes, Des Hungerns, Wachens ungewohnt.

Recha. Rrant! Rrant!

Daja. Das wäre möglich, meint ja Nathan nur.

Nathan. Nun liegt er ba! hat weber Freund, noch Gelb, Sich Freunde zu besolben.

Recha. Ah, mein Bater!

Nathan. Liegt ohne Wartung, ohne Rat und Zusprach, Ein Raub der Schmerzen und des Todes da!

Recha. Mo? mo?

nathan. Er, der für eine, die er nie

Gefannt, gesehn — genug, es war ein Mensch — | Ins Feu'r sich stürzte . . .

Daja. Nathan, schonet ihrer!

Nathan. Der, was er rettete, nicht näher kennen, Nicht weiter sehen mocht', um ihm den Dank Bu svaren . . .

Daja. Schonet ihrer, Nathan!

Nathan. Weiter

Auch nicht zu sehn verlangt', es wäre benn, Daß er zum zweitenmal es retten sollte — Denn g'nug, es ist ein Mensch . . .

Daja. Bort auf, und feht!

Nathan. Der, ber hat sterbend fich zu laben, nichts — Als das Bewußtsein biefer Tat!

Daja. Hört auf!

Nathan. Und bu hast ihn getotet! -

Sätt'st so ihn töten können. — Recha! Recha! Es ist Arznei, nicht Gift, was ich bir reiche.

Er lebt! — komm zu dir! — ist auch wohl nicht krank; Nicht einmal krank!

Recha. Gewiß? - nicht tot? nicht frant?

Nathan. Gewiß, nicht tot! Denn Gott lohnt Gutes, hier Getan, auch hier noch. — Geh! — Begreifst du aber, Wie viel and ächtig schwärmen leichter, als Gut handeln ist? wie gern der schlafsste Wensch Andächtig schwärmt, um nur, — ist er zu Zeiten Sich schon der Absicht deutlich nicht bewußt — Um nur gut handeln nicht zu dürsen?

Mein Bater! laßt Euch Eure Recha doch

312

Nie wiederum allein! - Nicht mahr, er fann Auch wohl verreist nur sein? -

Rathan. Geht! - Allerdings. -

Ich feh', dort muftert mit neugier'gem Blick Gin Muselmann mir die belabenen

Ramele. Rennt ihr ihn? Daja. Sa! Euer Derwisch.

Nathan. Ber?

Daja. Euer Derwisch; Euer Schachgesell!

Nathan. Al-Hafi? das Al-Hafi?

Daja. Rett des Sultans

Schatmeister.

Nathan. Wie? Al-Hafi? Träumst du wieder? —

Er ist's! — wahrhaftig ist's! — kommt auf uns zu. Hinein mit Euch, geschwind! — Was werd' ich hören!

#### Dritter Auftritt.

Nathan und ber Dermifc.

Dermifc. Reißt nur die Augen auf, so weit 3hr könnt! Nathan. Bift bu's? bift bu es nicht? — In diefer Pracht, Ein Derwisch! ...

Derwifd. Run? warum benn nicht? Lägt fich

Aus einem Derwisch benn nichts, gar nichts machen? Nathan. Ei wohl, genug! — Ich bachte mir nur immer, Der Derwisch - so ber rechte Derwisch - woll'

Aus sich nichts machen laffen. Derwifch. Beim Propheten!

Dag ich fein rechter bin, mag auch wohl wahr fein.

Awar wenn man muß -

Nathan. Muß! Derwisch! — Derwisch muß?

Rein Mensch muß muffen, und ein Derwisch mußte?

Was müßt' er benn?

Derwifch. Warum man ihn recht bittet, Und er für gut erkennt, das muß ein Derwisch.

Bei unferm Gott! da fagst du mahr. — Lag bich Umarmen, Mensch. — Du bist boch noch mein Freund? Derwifch. Und fragt nicht erft, was ich geworden bin?

Nathan. Trop dem, was du geworden! Derwijch. Könnt' ich nicht

Gin Rerl im Staat geworden fein, des Freundschaft Euch ungelegen wäre?

Nathan. Wenn bein Berg

Noch Derwisch ist, so wag' ich's drauf. Der Rerl Im Staat ift nur bein Rleid.

Derwifd. Das auch geehrt

Will sein. — Was meint Ihr? ratet! — Was war' ich Un Eurem Sofe?

Rathan. Derwisch, weiter nichts.

Doch nebenher, wahrscheinlich - Roch.

Derwifch. Run ja!

Mein Sandwert bei Euch zu verlernen. - Roch! Nicht Rellner auch? - Gefteht, daß Saladin Mich beffer tennt. — Schapmeister bin ich bei Ihm worden.

Nathan. Du? - bei ibm?

Derwifd. Berfteht:

Des fleinern Schates; benn bes größern waltet Sein Vater noch - bes Schakes für fein Saus.

nathan. Gein Saus ift groß.

Derwifch. Und größer, als Ihr glaubt;

Denn jeder Bettler ift von feinem Saufe. Nathan. Doch ist den Bettlern Saladin fo feind -

Derwisch. Daß er mit Stumpf und Stiel fie zu vertilgen Sich vorgesett, - und follt' er felbst barüber

Bum Bettler werden.

Rathan. Brav! So mein' ich's eben.

Derwijd. Er ift's auch ichon, trot einem! - Denn fein Schat Ist jeden Tag mit Sonnenuntergang Biel leerer noch, als leer. Die Flut, so hoch Sie Morgens eintritt, ift des Mittaas lanaft

Berlaufen -

Rathan. Beil Ranale fie gum Teil Berichlingen, die zu füllen oder zu Berftopfen, gleich unmöglich ift.

Derwifd. Getroffen!

Nathan. Ich fenne bas!

Derwifd. Es taugt nun freilich nichts, Wenn Fürften Geier unter Afern find. Doch find fie Afer unter Geiern, taugt's Noch zehnmal weniger.

Nathan. D nicht doch, Derwisch!

Nicht doch!

Derwisch. Ihr habt gut reben, Ihr! - Rommt an:

314

Was gebt Ihr mir? so tret' ich meine Stell' Euch ab.

Rathan. Bas bringt bir beine Stelle?

Derwifd. Mir?

Nicht viel. Doch Euch, Guch fann sie trefflich wuchern. Denn ist es Ebb' im Schat, - wie öfters ift. -So zieht Ihr Eure Schleusen auf: schieft vor, Und nehmt an Zinsen, was Guch nur gefällt.

Nathan. Much Bins vom Bins ber Binfen?

Derwisch. Freilich! Nathan. Bis

Mein Rapital zu lauter Zinsen wird. Derwifch. Das lockt Euch nicht? So schreibet unfrer Freundschaft

Nur gleich den Scheidebrief! Denn wahrlich hab' Ich sehr auf Euch gerechnet.

Nathan. Wahrlich? Wie Denn so? wie so benn?

Derwifd. Daß Ihr mir mein Umt Mit Ehren murdet führen helfen: daß Ich allzeit offne Kasse bei Euch hätte. Ihr schüttelt?

Rathan. Run, verstehn wir uns nur recht! Hier gibt's zu unterscheiden. — Du? warum Nicht du? Al-Safi Derwisch ist zu allem, Was ich vermag, mir stets willkommen. — Aber MI-Bafi Defterdar des Saladin, Der - dem -

Derwisch. Erriet ich's nicht? Daß Ihr doch immer So gut als klug, so klug als weise seid! Geduld! Bas Ihr am Safi unterscheidet, Soll bald geschieden wieder sein. — Seht da Das Ehrenkleid, das Saladin mir gab. Ch es verschoffen ift, eh es zu Lumpen Geworden, wie sie einen Derwisch fleiden, Bängt's in Jerusalem am Nagel, und 3ch bin am Ganges, wo ich leicht und barfuß

Den heißen Sand mit meinen Lehrern trete. Nathan. Dir ähnlich g'nug!

Derwisch. Und Schach mit ihnen spiele. Nathan. Dein höchstes Gut!

Derwifch. Denkt nur, was mich berführte! -Damit ich selbst nicht länger betteln durfte? Den reichen Mann mit Bettlern fpielen könnte? Bermögend wär' im hui den reichsten Bettler In einen armen Reichen zu verwandeln?

Nathan. Das nun wohl nicht.

Derwijch. Weit etwas Abgeschmackters!

Ich fühlte mich zum erstenmal geschmeichelt; Durch Saladins gutherz'gen Wahn geschmeichelt. - Nathan. Der war?

Derwifd. "Gin Bettler wiffe nur, wie Bettlern Bu Mute fei; ein Bettler habe nur Gelernt, mit guter Beife Bettlern geben. Dein Borfahr, sprach er, war mir viel zu falt, Bu rauh. Er gab fo unhold, wenn er gab; Erfundigte fo ungestum fich erft Rach dem Empfänger, nie zufrieden, daß Er nur den Mangel kenne, wollt' er auch Des Mangels Urfach miffen, um die Gabe Nach dieser Urfach filzig abzuwägen. Das wird Al-Hafi nicht! So unmild mild Wird Saladin im Safi nicht erscheinen! Al-Safi gleicht verstopften Röhren nicht, Die ihre flar und ftill empfangnen Baffer So unrein und so sprudelnd wiedergeben. Al-Hafi denkt, Al-Hafi fühlt wie ich!" — So lieblich klang des Voglers Pfeife, bis Der Gimpel in dem Nepe war. - 3ch Ged! Ich eines Geden Ged!

Nathan. Gemach, mein Derwisch,

Gemach!

Derwifd. Gi mas! - Es mar' nicht Gederei, Bei hunderttausenden die Menschen drücken, Ausmergeln, plundern, martern, würgen; und Ein Menschenfreund an Einzeln scheinen wollen? Es war' nicht Gederei, bes Sochften Milbe, Die sonder Auswahl über Bos' und Gute Und Flur und Buftenei, in Sonnenschein Und Regen sich verbreitet, - nachzuäffen, Und nicht des Höchsten immer volle Sand Bu haben? Was? es war' nicht Geckerei . . .

Nathan. Genug! hör' auf!

Derwifd. Lagt meiner Bederei

Mich doch nur auch erwähnen! — Was? es wäre Richt Gederei, an folden Gedereien

Die gute Seite bennoch auszuspüren, Um Anteil, dieser guten Seite wegen, An dieser Geckerei zu nehmen? He? Das nicht?

**Nathan.** Al-Hafi, mache, daß du bald In beine Wüste wieder kommst. Ich fürchte, Grad' unter Menschen möchtest du ein Mensch Zu sein verlernen.

Derwisch. Recht, das fürcht' ich auch. Lebt wohl!

Nathan. So hastig? — Warte doch, Al-Hasi.
Entläust dir denn die Wiste? — Warte doch! — Daß er mich hörte! — He, Al-Hasi! hier! — Weg ist er; und ich hätt' ihn noch so gern Nach unsern Tempelherrn gesragt. Vermutlich, Daß er ihn kennt.

Bierter Auftritt. Daja, eilig herbei. Nathan.

Daja. O Nathan, Nathan! Nathan. Nun? Was gibt's?

Daja. Er läßt sich wieder sehn! Er läßt Sich wieder sehn!

Nathan. Wer, Daja? wer?

Daja. Er! er!

Nathan. Er? Er? — Wann läßt sich ber nicht sehn! —

Nur euer Er heißt er. — Das sollt' er nicht! Und wenn er auch ein Engel wäre, nicht! Daja. Er wandelt untern Palmen wieder auf

Und ab, und bricht von Zeit zu Zeit sich Datteln. Nathan. Sie effend? — und als Tempelherr?

Daja. Was quält

Ihr mich? — Ihr gierig Aug' erriet ihn hinter Den dichtverschränkten Kalmen schon, und folgt Ihm unverrückt. Sie läßt Euch bitten, — Euch Beschwören, ungesäumt ihn anzugehn.

D eilt! Sie wird Euch aus dem Fenster winken,

Ob er hinauf geht ober weiter ab Sich schlägt. O eilt!

Nathan. So wie ich vom Kamele

Gestiegen? - Schickt sich bas? - Beh, eile bu

Ihm gu, und meld' ihm meine Wiederfunft. Bib acht, ber Biedermann hat nur mein Saus In meinem Absein nicht betreten wollen; Und fommt nicht ungern, wenn der Bater felbst Ihn laden läßt. Beh, fag', ich laff' ihn bitten, Ihn herglich bitten . . .

Daja. All umfonst! Er fommt

Guch nicht. — Denn furz; er kommt zu keinem Juden.

Nathan. Go geh, geh wenigstens ihn anzuhalten,

Ihn wenigstens mit beinen Augen zu

Begleiten. - Geh, ich fomme gleich bir nach. (Nathan eilt hinein, und Daja beraus.)

### Fünfter Auftritt.

Szene: ein Play mit Palmen unter welchen der Tempelherr auf und nieder geht. Ein Klosterbruder folgt ihm in einiger Entsernung don der Seite, immer als ob er ihn anreden wolle.

Tempelherr. Der folgt mir nicht vor Langerweile! - Sieh, Wie schielt er nach ben Sänden! - Guter Bruder,...

Ich kann Euch auch wohl Bater nennen, nicht?

Klosterbruder. Nur Bruder. — Laienbruder nur, zu dienen. Tempelherr. Ja, guter Bruder, wer nur selbst was hätte! Bei Gott! bei Gott! ich habe nichts —

Rlofterbruder. Und boch

Recht warmen Dank! Gott geb' Euch tausenbfach, Was Ihr gern geben wolltet. Denn der Wille, Und nicht die Gabe macht den Geber. — Auch Ward ich dem Herrn Almosens wegen gar Nicht nachgeschickt.

Tempelherr. Doch aber nachgeschickt? Klosterbruder. Ja, aus dem Kloster. Tempelherr. Wo ich eben jetzt

Ein kleines Bilgermahl zu finden hoffte?

Rlofterbruder. Die Tifche maren ichon besett: komm aber Der Berr nur wieder mit gurud.

Tempelherr. Wozu?

Ich habe Fleisch wohl lange nicht gegessen:

Allein was tut's? Die Datteln sind ja reif. Rlosterbruder. Rehm' sich der Herr in acht mit dieser Frucht. Bu viel genoffen taugt fie nicht: verftopft

Die Mila, macht melancholisches Geblüt.

Tempelherr. Wenn ich nun melancholisch gern mich fühlte? Doch dieser Warnung wegen wurdet Ihr

Mir doch nicht nachgeschickt?

Rlofterbruder. D nein! - 3ch foll

Mich nur nach Euch erfunden, auf den Rahn Euch fühlen.

Tempelherr. Und das fagt Ihr mir so selbst?

Alosterbruder. Warum nicht?

Tempelherr. (Gin verschmitter Bruder!) Sat Das Rlofter Euresgleichen mehr?

Rlofterbruder. Beif nicht.

Ich muß gehorchen, lieber Berr.

Tempelherr. Und ba

Gehorcht Ihr benn auch, ohne viel zu klügeln? Rlofterbruder. Bar's fonst gehorchen, lieber Berr?

Tempelherr. (Dak doch

Die Einfalt immer Recht behält!) - Ihr dürft Mir doch auch wohl vertrauen, wer mich gern Genauer kennen möchte? — Daß Ihr's felbst Nicht feid, will ich wohl schwören.

Rlofterbruder. Ziemte mir's?

Und frommte mir's?

Tempelherr. Wem giemt und frommt es benn, Daß er so neubegierig ist? Wem denn?

Rlofterbruder. Dem Batriarden, muß ich glauben. - Denn

Der fandte mich Euch nach. Tempelherr. Der Batriarch?

Rennt der das rote Kreuz auf weißem Mantel Nicht besser?

Rlosterbruder. Renn' ja ich's!

Tembelherr. Nun, Bruder? nun: -

Ich bin ein Tempelherr, und ein gefangner. — Sep' ich hinzu: gefangen bei Tebnin, Der Burg, die mit des Stillstands letter Stunde Wir gern erstiegen hätten, um fodann Auf Sidon loszugehn: — set' ich hinzu: Selbzwanzigster gefangen und allein Bom Saladin begnadiget: so weiß Der Patriarch, was er zu wissen braucht. —

Mehr, als er braucht.

Rlofterbruder. Wohl aber schwerlich mehr,

Als er schon weiß. — Er wüßt' auch gern, warum

Der herr vom Saladin begnadigt worden,

Er gang allein.

Tempelherr. Beiß ich das felber? - Schon Den Sals entblößt, fniet' ich auf meinem Mantel, Den Streich erwartend: als mich schärfer Saladin Ins Auge faßt, mir näher fpringt, und winkt. Man hebt mich auf; ich bin entfesselt; will Ihm banken: seh' sein Aug' in Tränen; stumm Ist er, bin ich: er geht, ich bleibe. — Wie Run bas zusammenhängt, enträtfle sich Der Batriarche felbit.

Rlofterbruder. Er schließt baraus, Daß Gott zu großen Dingen Guch Müff' aufbehalten haben.

Tempelherr. Ja, zu großen!

Ein Judenmädchen aus dem Feu'r zu retten;

Auf Ginai neugier'ge Bilger zu Beleiten, und bergleichen mehr.

Rlofterbruder. Wird icon Roch tommen! — Ift inzwischen auch nicht übel. Vielleicht hat felbst ber Batriarch bereits Weit wicht'gere Geschäfte für den Berrn.

Tempelherr. So? meint Ihr, Bruder? - Hat er gar Guch fchon

Bas merten laffen? Klosterbruder. Ei, ja wohl! - Ich foll Den herrn nur erft ergründen, ob er fo Der Mann wohl ift.

Tempelherr. Run ja, ergründet nur!

(Sch will doch fehn, wie der ergründet!) - Run? Rlofterbruder. Das Rürzste wird wohl fein, daß ich dem Berrn Ganz gradezu des Batriarchen Bunsch Eröffne.

Tempelherr. Wohl!

Rlofterbruder. Er hatte burch ben Berrn Gin Briefchen gern bestellt.

Tempelherr. Durch mich? Ich bin Rein Bote. — Das, bas wäre bas Geschäft, Das weit glorreicher sei, als Jubenmädchen

Dem Feu'r entreißen? Rlosterbruder. Muß doch wohl! Denn — fagt Der Batriarch - an diesem Briefchen sei Der gangen Christenheit sehr viel gelegen.

Dies Briefchen wohl bestellt zu haben, — sagt Der Patriarch, — werd' einst im Himmel Gott Mit einer ganz besondern Krone lohnen. Und dieser Krone, — sagt der Patriarch, — Sei niemand würd'ger, als mein Herr.

Tempelherr. Als ich?

Alosterbruder. Denn diese Krone zu verdienen, — sagt Der Patriarch — sei schwerlich jemand auch Geschickter, als mein Herr.

Tempelherr. Als ich? Rlosterbruder. Er sei

Sier frei; könn' überall sich hier besehn; Versteh', wie eine Stadt zu stürmen und Zu schirmen; könne, — sagt der Patriarch, — Die Stärk' und Schwäche der von Saladin Neu aufgeführten, innern, zweiten Mauer Um besten schäpen, sie am deutlichsten Den Streitern Gottes, sagt der Patriarch, Beschreiben.

Tempelherr. Guter Bruder, wenn ich doch Nun auch des Briefchens nähern Inhalt wüßte. Klosterbruder. Ja den, — den weiß ich nun wohl nicht so recht.

Das Brieschen aber ist an König Philipp. —
Der Patriarch... Ich hab' mich oft gewundert,
Wie doch ein Heiliger, der sonst so ganz
Im Himmel lebt, zugleich so unterrichtet
Von Dingen dieser Welt zu sein herab
Sich lassen kann. Es muß ihm sauer werden.

Tempelherr. Nun benn? der Patriarch? —

Rlofterbruder. Beiß gang genau,

Ganz zuverlässig, wie und wo, wie stark, Von welcher Seite Saladin, im Fall Es völlig wieder los geht, seinen Feldzug Eröffnen wird.

Tempelherr. Das weiß er? Klosterbruder. Ja, und möcht'

Es gern bem König Philipp wissen lassen: Damit ber ungefähr ermessen könne, Ob die Gesahr benn gar so schrecklich, um Mit Saladin den Waffenstillestand, Den Euer Orden schon so brav gebrochen, Es koste was es wolle, wieder her Zu stellen. Tempelherr. Welch ein Patriarch! — Ja so! —
Der liebe tapf're Mann will mich zu keinem
Gemeinen Boten; will mich — zum Spion. —
Sagt Eurem Patriarchen, guter Bruder,
So viel Ihr mich ergründen können, wär'
Das meine Sache nicht. — Ich müsse mich
Noch als Gesangenen betrachten; und
Der Tempelherren einziger Beruf
Sei, mit dem Schwerte drein zu schlagen, nicht
Rundschafterei zu treiben.

Rlosterbruder. Dacht' ich's doch! —
Bill's auch dem Herrn nicht eben sehr verübeln. —
Zwar kommt das Beste noch. — Der Patriarch hiernächst hat außgegattert, wie die Beste Sich nennt, und wo auf Libanon sie liegt, In der die ungeheuren Summen stecken, Mit welchen Saladins vorsicht'ger Bater Das Here besoldet, und die Zurüstungen Des Kriegs bestreitet. Saladin versügt Bon Zeit zu Zeit auf abgelegnen Wegen Kach dieser Beste sich, nur kaum begleitet. —

Tempelherr. Nimmermehr!

Rlosterbruder. Was wäre da

Wohl leichter, als bes Saladin sich zu Bemächtigen? den Garaus ihm zu machen? — Ihr schaubert? — D es haben schon ein Paar Gott'sfürcht'ge Maroniten sich erboten, Wenn nur ein wackrer Mann sie führen wolle, Das Stück zu wagen.

Tempelherr. Und der Patriarch Sätt' auch zu diesem wackern Manne mich Ersehn?

Rlosterbruder. Er glaubt, daß König Philipp wohl Bon Ptolemais aus die Hand hierzu Am besten bieten könne.

Tempelherr. Mir? mir, Bruder? Mir? Habt Ihr nicht gehört? nur erst gehört, Was für Verbindlichkeit dem Saladin Ich habe?

Alosterbruder. Wohl hab' ich's gehört. Tempelherr. Und doch? 322 Dramen

Rlofterbruder. Sa, meint der Batriarch, - bas war' ichon aut: Gott aber und der Orden ...

Tempelherr. Undern nichts! Bebieten mir tein Bubenftud!

Rlofterbruder. Gewiß nicht!

Rur, - meint der Patriard, - fei Bubenstud Bor Menschen nicht auch Bubenftuck vor Gott.

Tempelherr. Ich war' bem Saladin mein Leben schulbig:

Und raubt' ihm seines? Alosterbruder. Pfui! — Doch bliebe, — meint Der Patriarch, - noch immer Saladin Gin Reind der Chriftenheit, der Guer Freund Ru fein, fein Recht erwerben fonne.

Tembelherr. Freund?

Un dem ich bloß nicht will gum Schurken werden, Rum undantbaren Schurken?

Rlofterbruder. Allerdings! -

Bwar, - meint der Patriarch, - bes Dankes fei Man quitt, vor Gott und Menschen quitt, wenn uns Der Dienst um unsertwillen nicht geschehen. Und da verlauten wolle, - meint der Patriarch, -Dag Guch nur darum Saladin beanadet. Beil ihm in Gurer Mien', in Guerem Befen, So was von seinem Bruder eingeleuchtet . . .

Tempelherr. Auch diefes weiß der Batriarch; und doch? -Ah! ware das gewiß! Ah, Saladin! -Bie? Die Natur hatt' auch nur einen Bug Bon mir in deines Bruders Form gebildet: Und bem entspräche nichts in meiner Seele? Bas bem entspräche, fonnt' ich unterbrucken, Um einem Batriarchen zu gefallen? -Ratur, so lügst du nicht! Go widerspricht Sich Gott in feinen Werken nicht! - Geht Bruder! -Erregt mir meine Galle nicht! - Beht! geht!

Rlofterbruder. Ich geh', und geh' vergnügter, als ich fam. Berzeihe mir der Berr. Wir Rlofterleute

Sind ichuldig, unfern Obern zu gehorchen.

# Sedifter Auftritt.

Der Tempelherr und Daja, die den Tempelheren schoe eine Beitsang von weiten beobachtet hatte, und sich nun ihm nähert.

Daja. Der Alosterbruder, wie mich dünkt, ließ in Der besten Laun' ihn nicht. — Doch muß ich mein Vaket nur wagen.

Tempelherr. Nun, vortrefflich! - Lügt

Das Sprichwort wohl: daß Mönch und Weib, und Weib Und Mönch des Teufels beide Krallen sind?

Er wirft mich heut aus einer in die andre.

Daja. Was seh' ich? — Edler Ritter, Euch? — Gott Dank! Gott tausend Dank! — Wo habt Ihr benn Die ganze Zeit gesteckt? Ihr seid doch wohl

Nicht frank gewesen?

Tempelherr. Nein. Daja. Gefund boch?

Tempelherr. Ja.

Daja. Wir waren Cuertwegen wahrlich gang

Tempelherr. So?

Daja. Ihr war't gewiß verreist?

Tempelherr. Erraten!

Daja. Und famt heut erst wieder?

Tempelherr. Geftern.

Daja. Auch Rechas Bater ist heut angekommen. Und nun darf Recha doch wohl hoffen?

Tembelherr. Bas?

Daja. Warum sie Euch so östers bitten lassen. Ihr Vater ladet Euch nun selber bald Aufs dringlichste. Er kommt von Babylon, Mit zwanzig hochbeladenen Kamelen Und allem, was an edeln Spezereien, An Steinen und an Stossen Ind Persien und Syrien, gar Sina, Kostbares nur gewähren.

Tempelherr. Raufe nichts.

Daja. Sein Volk verehret ihn als einen Fürsten. Doch daß es ihn den weisen Nathan nennt, Und nicht vielmehr den reichen, hat mich oft Gewundert.

Tempelherr. Seinem Bolf ist reich und weise Bielleicht bas Rämliche.

324

Daja. Bor allem aber

Hatt's ihn den Guten nennen mussen. Denn Ihr stellt Euch gar nicht vor, wie gut er ist. Als er ersuhr, wie viel Euch Recha schuldig: Was hätt', in diesem Augenblicke, nicht Er alles Euch getan, gegeben!

Tempelherr. Gi!

Daja. Versucht's, und kommt und seht! Tempelherr. Was benn? wie schnell

Ein Augenblick vorüber ift?

Daja. Hätt' ich,

Wenn er so gut nicht wär', es mir so lange Bei ihm gefallen lassen? Meint Ihr etwa, Ich fühle meinen Wert als Christin nicht? Auch mir ward's vor der Wiege nicht gesungen, Daß ich nur darum meinem Ehgemahl Nach Palästina solgen würd', um da Ein Judenmädchen zu erziehn. Es war Mein lieber Ehgemahl ein ebler Knecht In Kaiser Friedrichs Seere

In Kailer Friedrichs Heere —

Tempelherr. Bon Geburt

Ein Schweizer, dem die Ehr' und Inade ward, Mit Seiner Kaiserlichen Majestät In einem Flusse zu ersausen. — Beib! Bie vielmal habt Ihr mir das schon erzählt? Hört Ihr benn gar nicht aus, mich zu versolgen?

Daja. Berfolgen! lieber Gott! Tempelherr. Sa, ja, verfolgen.

Ich will nun einmal Euch nicht weiter sehn!
Richt hören! Will von Euch an eine Tat
Richt fort und sort erinnert sein, bei der
Ich nichts gedacht; die, wenn ich drüber denke,
Jum Kätsel von mir selbst mir wird. Zwar niöcht
Ich sie nicht gern bereuen. Aber seht,
Ereignet so ein Fall sich wieder: Ihr
Seid Schuld, wenn ich so rasch nicht handle; wenn
Ich mich vorher erkund, und brennen lasse,
Was brennt.

Daja. Bewahre Gott!

Tempelherr. Bon heut' an tut Mir den Gefallen wenigstens, und kennt Mich weiter nicht. Ich bitt' Euch drum. Auch laßt Den Bater mir vom Halje. Jud' ist Jude. Ich bin ein plumper Schwab. Des Mädchens Bild Ift längst aus meiner Geele, wenn es je Da war.

Daja. Doch Eures ift aus ihrer nicht.

Tempelherr. Was foll's nun aber ba? was foll's?

Daia. Wer weiß!

Die Menschen sind nicht immer, was fie scheinen. Tempelherr. Doch felten etwas Beffers. (Er geht.) Daja. Wartet boch!

Was eilt Ihr?

Tempelherr. Weib, macht mir die Balmen nicht

Berhaßt, worunter ich so gern sonst wandle. Daja. So geh, du deutscher Bar! so geh! — und boch Muß ich die Spur des Tieres nicht verlieren.

(Sie geht ihm von weiten nach.)

# 3weiter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Die Szene: des Sultans Balast. Salabin und Sittah fpielen Schach.

Sittah. Wo bist du, Saladin? Wie spielst du heut?

Saladin. Richt gut? Ich bächte doch.

Sittah. Für mich! und faum. Nimm diefen Bug zurud.

Saladin. Marum? Sittah. Der Springer

Wird unbedectt.

Saladin. Ist wahr. Nun so!

Sittah. So zieh' Ich in die Gabel.

Saladin. Wieder mahr. — Schach benn!

Sittah. Was hilft dir das? Ich fete vor: und du Bift, wie du warft.

Saladin. Aus dieser Rlemme, feh'

Ich wohl, ist ohne Buße nicht zu kommen. Mag's! nimm ben Springer nur.

Sittah. Ich will ihn nicht.

Ich geh' vorbei.

Saladin. Du schenkst mir nichts. Dir liegt Un biesem Plate mehr, als an bem Springer. 326 Drainen

Sittah. Rann fein.

Saladin. Mach' deine Rechnung nur nicht ohne Den Wirt. Denn sieh! Was gilt's, das warst du nicht Vermuten?

Sittah. Freilich nicht. Wie konnt' ich auch Bermuten, daß du deiner Königin

So müde wärst?

Saladin. Ich meiner Königin?

Sittah. Ich seh' nun schon: ich soll heut meine tausend Dinar', kein Naserinchen mehr gewinnen.

Saladin. Wieso?

Sitah. Frag' noch! — Weil du mit Fleiß, mit aller Gewalt verlieren willst. — Doch dabei sind'
Ich meine Rechnung nicht. Denn außer, daß
Ein solches Spiel das unterhaltendste Nicht ist: gewann ich immer nicht am meisten Mit dir, wenn ich verlor? Wann hast du mir Den Sat, mich des verlornen Spieles wegen Zu trösten, doppelt nicht hernach geschenkt? Saladin. Ei sieh! so hättest du ja wohl, wenn du

Saladin. Ei sieh! so hättest bu ja wohl, wenn du Berlorst, mit Fleiß verloren, Schwesterchen?

Sittah. Zum wenigsten kann gar wohl sein, daß deine Freigebigkeit, mein liebes Brüderchen, Schuld ist, daß ich nicht besser spielen lernen.

Saladin. Wir kommen ab vom Spiele. Mach' ein Ende! Sittah. So bleibt es? Nun denn: Schach! und doppelt

Schach! icht

Saladin. Nun freilich, diefes Abschach hab' ich nicht Gefehn, das meine Königin zugleich. Mit niederwirft.

Sittah. War dem noch abzuhelfen?

Laß sehn.

Saladin. Rein, nein; nimm nur die Königin. Ich war mit diesem Steine nie recht glücklich.

Sittah. Bloß mit dem Steine?
Saladin. Fort damit! — Das tut
Mir nichts. Denn so ist alles wiederum
Geschützt.

Sittah. Wie höflich man mit Königinnen Berfahren musse, hat mein Bruder mich Zu wohl gelehrt. (Sie läßt sie stehen.)

Saladin. Nimm, oder nimm sie nicht!

Sittah. Wozu sie nehmen? Schach! — Schach!

Saladin. Nur weiter.

Sittah. Schach! — und Schach! — und Schach!

Saladin. Und matt!

Sittah. Nicht gang; bu ziehst den Springer noch Dazwischen, oder was du machen willst.

Gleichviel!

Saladin. Ganz recht! — Du hast gewonnen, und Al-Hasi zahlt. Man lass ihn rusen! gleich! — Du hattest, Sittah, nicht so unrecht: ich War nicht so ganz beim Spiele, war zerstreut. Und bann: wer gibt uns benn die glatten Steine Beständig? die an nichts erinnern, nichts Bezeichnen. Hab' ich mit dem Iman denn Gespielt? — Doch was? Verlust will Vorwand. Nicht Die ungesormten Steine, Sittah, sind's, Die mich verlieren machten: beine Kunst, Dein ruhiger und schneller Blick...

Sittah. Auch fo

Willst du den Stachel des Verlusts nur stumpfen. Genug, du warst zerstreut, und mehr als ich.

Saladin. Als du? Was hatte dich zerstreuet?

Sittah. Deine

Zerstreuung freilich nicht! — D Saladin, Wann werden wir so fleißig wieder spielen!

Saladin. So spielen wir um so viel gieriger! — Alh! weil es wieder los geht, meinst du? — Mag's! — Mur zu! — Ich habe nicht zuerst gezogen; Ich hätte gern den Stillestand ausst neue Verlängert: hätte meiner Sittah gern, Gern einen guten Mann zugleich verschafft. Und das muß Richards Bruder sein: er ist Ja Richards Bruder.

Sittah. Wenn du deinen Richard

Nur loben fannst!

Saladin. Wenn unserm Bruder Melekt
Dann Richards Schwester wär' zu Teile worden;
Ha! welch ein Haus zusammen! Ha, der ersten,
Der besten Häuser in der Welt das beste!
Du hörst, ich bin mich selbst zu loben auch
Nicht saul. Ich dünk' mich meiner Freunde wert
Das hätte Menschen geben sollen! das!

328 Dramen

Sittah. Hab' ich des schönen Traums nicht gleich gelacht? Du kennst die Christen nicht, willst sie nicht kennen. Ihr Stolz ist: Christen sein; nicht Menschen. Denn Selbst das, was, noch von ihrem Stister her, Mit Menschlichkeit den Aberglauben würzt, Das lieben sie, nicht weil es menschlich ist: Weil's Christus lehrt; weil's Christus hat getan. — Wohl ihnen, daß er ein so guter Mensch Noch war! Wohl ihnen, daß sie seine Tugend Auf Treu' und Glauben nehmen können! — Doch Was Tugend? — Seine Tugend nicht, sein Name Soll überall verbreitet werden, soll Die Namen aller guten Menschen schänden, Verschlingen. Um den Namen, um den Namen

Saladin. Du meinst: warum

Sie sonst verlangen würden, daß auch ihr, Auch du und Melek, Christen hießet, eh Als Ehgemahl ihr Christen lieben wolltet?

Sittah. Jawohl! Als war' von Chriften nur, als Chriften,

Die Liebe zu gewärtigen, womit

Der Schöpfer Mann und Männin ausgestattet!

Saladin. Die Christen glauben mehr Armseligkeiten,
Als daß sie die nicht auch noch glauben könnten! —
Und gleichwohl irrst du dich. — Die Tempelherren,
Die Christen nicht, sind schuld; sind nicht, als Christen,
Als Tempelherren, schuld. Durch die allein
Wird aus der Sache nichts. Sie wollen Acca,
Das Richards Schwester unsern Bruder Melek
Jum Brautschaß bringen müßte, schlechterdings
Nicht sahren lassen. Daß des Ritters Borteil
Gefahr nicht lause, spielen sie den Mönch,
Den albern Mönch. Und ob vielleicht im Fluge
Ein guter Streich gelänge, haben sie
Des Wassenstillestandes Absauf kaum
Erwarten können. — Lustig! Nur so weiter!
Ihr Herren, nur so weiter! — Mir schon recht! —
Wär' alles sonst nur, wie es müßte.

Sittah. Run?

Was irrte bich benn fonft? Was könnte fonft Dich aus ber Fassung bringen?

Saladin. Was von je

Mich immer aus der Fassung hat gebracht. —

Ich war auf Libanon, bei unserm Bater. Er unterliegt ben Sorgen noch . . .

Sittah. D weh!

Saladin. Er fann nicht durch; es flemmt fich allerorten; Es fehlt bald da, bald dort -

Sittah Bas flemmt? was fehlt?

Saladin. Bas fonft, als was ich faum zu nennen würd'ge? Bas, wenn ich's habe, mir so überflüssig, Und hab' ich's nicht, so unentbehrlich scheint. -Wo bleibt Al-Safi benn? Ift niemand nach Ihm aus? — Das leidige, verwünschte Geld! — But, Safi, daß du kommit.

3weiter Auftritt.

Der Derwisch Al-Safi, Saladin, Sittah.

MI-Safi. Die Gelder aus

Agnpten sind vermutlich angelangt.

Wenn's nur fein viel ift. Saladin. Haft bu Nachricht?

Al-Hafi. Ich?

Ich nicht. Ich bente, daß ich hier fie in

Empfang foll nehmen.

Saladin. Bahl' an Sittah taufend Dinare! (In Gedanken bin und hergehend.)

M-Safi. Rahl'! anstatt, empfana'! D icon! Das ist für was noch weniger als nichts. -An Sittah? — wiederum an Sittah? Und Berloren? - wiederum im Schach verloren? -

Da steht es noch, das Spiel! Sittah. Du gönnst mir doch

Mein Glück?

M-Dafi (bas Spiel betrachtend). Was gönnen? — Wenn — Ihr wißt jawohl.

Sittah (ihm winkend). Bit! Safi! bit!

Al=Dafi (noch auf das Spiel gerichtet). Gönnt's Guch nur felber erft!

Sittah. Al-Hafi, bst! Al-Hafi (su Sittah). Die Weißen waren Euer?

Ihr bietet Schach?

Sittah. But, daß er nichts gehört. M-Safi. Run ift der Zug an ihm? Sittah (ihm nabertretend). Go fage doch, Dak ich mein Geld bekommen fann. 330

M-Bafi (noch auf bas Spiel geheftet). Run ja,

Ihr follt's bekommen, wie Ihr's ftets bekommen.

Sittah. Wie? bift bu toll?

MI-Dafi. Das Spiel ist ja nicht aus. Ihr habt ja nicht verloren, Saladin.

Saladin (faum hinhörend). Doch! doch! Bezahl'! bezahl'!

MI-Safi. Bezahl'! bezahl'! Da steht ja Eure Königin.

Saladin (noch fo). Gilt nicht: Gehört nicht mehr ins Spiel.

Sittah. So mach, und sag',

Daß ich das Geld mir nur kann holen laffen.

MI-Bafi (noch immer in bas Spiel vertieft).

Berfteht sich, so wie immer. — Wenn auch schon; Wenn auch die Königin nichts gilt: Ihr seid Doch darum noch nicht matt.

Saladin (tritt hinzu und wirft das Spiel um). Ich bin es, will Es fein.

M-Baft. Ja fo! — Spiel wie Gewinnst! So wie Gewonnen, so bezahlt.

Saladin (zu Sittah). Was fagt er? was? Sittah (von Beit ju Beit bem Safi wintend).

Du fennst ihn ja. Er sträubt sich gern; läßt gern Sich bitten; ist wohl gar ein wenig neibisch. -

Saladin. Auf dich doch nicht? Auf meine Schwester nicht? -Was hör' ich, Hafi? Reidisch? du?

MI-Safi. Rann fein!

Rann sein! - Ich hätt' ihr Sirn wohl lieber felbst; Bär' lieber selbst so gut, als sie.

Sittah. Indes

Hat er doch immer richtig noch bezahlt. Und wird auch heut bezahlen. Lag ihn nur! -Geh nur, Al-Hafi, geh! Ich will das Geld Schon holen laffen.

MI-Dafi. Rein, ich spiele länger

Die Mummerei nicht mit. Er muß es doch Einmal erfahren.

Saladin. Wer? und was?

Sittah. Al-Hafi!

Ift diefes bein Berfprechen? Saltit du fo Mir Wort?

M-Safi. Wie konnt' ich glauben, daß es fo Weit gehen würde.

Saladin. Nun? erfahr' ich nichts?

Sittah. Ich bitte bich, Al-Hafi, sei bescheiben. Saladin. Das ist doch sonderbar! Was könnte Sittah

So feierlich, fo warm bei einem Fremden. Bei einem Derwisch lieber, als bei mir, Bei ihrem Bruder, sich verbitten wollen. Al-Bafi, nun befehl' ich. - Rede, Derwisch!

Sittah. Lag eine Rleiniakeit, mein Bruder, dir

Nicht näher treten, als fie würdig ist.

Du weißt, ich habe zu verschiednen Malen Dieselbe Summ' im Schach von dir gewonnen.

Und weil ich jett das Geld nicht nötig habe; Weil jett in Hafis Kasse doch das Geld

Nicht eben allzuhäufig ist: so sind Die Bosten stehngeblieben. Aber forgt

Rur nicht! Ich will sie weder dir, mein Bruder, Noch Safi, noch der Raffe schenken.

Al-Safi. Ja,

Wenn's das nur mare! das!

Sittah. Und mehr dergleichen.

Much das ift in der Kaffe stehngeblieben, Was du mir einmal ausgeworfen: ist Seit wenig Monden ftehngeblieben.

Al-Hafi. Noch Nicht alles.

Saladin. Noch nicht? — Wirst du reden?

M-Dafi. Seit aus Agypten wir bas Geld erwarten. Sat sie . . .

Sittah (zu Saladin). Wozu ihn hören?

M-Safi. Nicht nur Nichts

Befommen . . .

Saladin. Gutes Mädchen! - Auch beiher Mit vorgeschossen. Nicht?

MI-Safi. Den ganzen Sof

Erhalten: Euern Aufwand gang allein Beitritten.

Saladin. Ha! das, das ist meine Schwester! (Sie umarmend.)

Sittah. Wer hatte, dies zu konnen, mich fo reich Gemacht, als du, mein Bruder?

Al-Safi. Wird schon auch

So bettelarm fie wieder machen, als Er felber ift.

332

Saladin. Ich arm? ber Bruder arm? Wann hab' ich mehr? wann weniger gehabt? — Ein Kleid, ein Schwert, ein Pferd — und einen Gott! Was brauch' ich mehr? Wann kann's an dem mir fehlen? Und doch, Al-Hafi, könnt' ich mit dir schelten.

Sittah. Schilt nicht, mein Bruder. Wenn ich unserm Vater

Much feine Sorgen so erleichtern könnte!

Saladin. Ah! Ah! Nun schlägst du meine Freudigkeit Auf einmal wieder nieder! — Mir, für mich Kehlt nichts, und kann nichts fehlen. Aber ihm, Ihm fehlet: und in ihm uns allen. — Sagt, Was foll ich machen? — Aus Kanpten kommt Vielleicht noch lange nichts. Woran das liegt, Weiß Gott. Es ist doch da noch alles ruhig. — Abbrechen, einziehn, sparen, will ich gern, Mir gern gefallen laffen; wenn es mich, Bloß mich betrifft; bloß ich, und niemand sonst Darunter leidet. — Doch, was kann das machen? Ein Pferd, ein Rleid, ein Schwert, muß ich doch haben. Und meinem Gott ist auch nichts abzudingen. Ihm g'nügt schon so mit wenigem genug; Mit meinem Bergen. — Auf den überschuß Von deiner Raffe, Safi, hatt' ich fehr Gerechnet.

M-Safi. Überschuß? — Sagt selber, ob Ihr mich nicht hättet spießen, wenigstens Mich drosseln lassen, wenn auf überschuß Ich von Euch wär' ergriffen worden. Ja, Auf Unterschleif! das war zu wagen.

Saladin. Nun.

Was machen wir denn aber? — Konntest du Borerst bei niemand anderm borgen, als

Bei Sittah?

Sittah. Würd' ich biefes Vorrecht, Bruder, Mir haben nehmen lassen? Mir von ihm? Auch noch besteh' ich drauf. Noch bin ich auf Dem Trocknen völlig nicht.

Saladin. Nur völlig nicht!

Das fehlte noch! — Geh gleich, mach' Anstalt, Hafi! Nimm auf, bei wem du kannst! und wie du kannst! Geh, borg', versprich. — Rur, Hasi, borge nicht Bei denen, die ich reich gemacht. Denn borgen Von diesen, möchte wiedersordern heißen. Beh zu den Beizigsten: die werden mir Um liebsten leihen. Denn sie wissen wohl, Wie gut ihr Geld in meinen Sanden wuchert.

M-Safi. 3ch tenne beren feine.

Sittah. Cben fällt

Mir ein, gehört zu haben, Safi, daß Dein Freund zurückgekommen.

M-Safi (betroffen). Freund? mein Freund? Wer war' benn bas?

Sittah. Dein hochgeprief'ner Jude. Al-Hafi. Geprief'ner Jude? hoch von mir?

Sittah. Dem Gott -

Mich denkt des Ausdrucks noch recht wohl, des einst Du selber dich von ihm bedientest - dem Sein Gott von allen Gütern diefer Welt Das Kleinst' und Größte so in vollem Mag Erteilet habe.

M-Dafi. Sagt' ich fo? — Was meint' Ich denn damit?

Sittah. Das Kleinste: Reichtum. Und Das Größte: Weisheit.

MI-Safi. Wie? von einem Juden? Bon einem Juden hätt' ich bas gesagt?

Sittah. Das hättest bu von deinem Rathan nicht

Befagt?

Al-Safi. Ja fo! von dem! vom Nathan! - Fiel Mir der doch gar nicht bei. — Wahrhaftig? Der Ift endlich wieder heimgekommen? Gi? So mag's doch gar so schlecht mit ihm nicht stehn. — Gang recht: den nannt' einmal das Bolk den Beisen! Den Reichen auch.

Sittah. Den Reichen nennt es ihn Jest mehr als je. Die ganze Stadt erschallt, Was er für Rostbarkeiten, was für Schäte Er mitgebracht.

MI-Dafi. Run, ift's der Reiche wieder:

So wird's auch wohl der Beise wieder sein.

Sittah. Bas meinst bu, Safi, wenn du diesen angingst? Al-Safi. Und was bei ihm? — Doch wohl nicht borgen?

Da kennt Ihr ihn. — Er borgen! — Seine Beisheit Ift eben, daß er niemand borat.

Sittah. Du hast Mir sonst boch ganz ein ander Bild von ihm Gemacht.

MI-Safi. Zur Not wird er Euch Waren borgen. Geld aber, Geld? Geld nimmermehr. — Es ist Ein Jude freilich übrigens, wie's nicht Viel Juden gibt. Er hat Verstand; er weiß Zu leben; spielt gut Schach. Doch zeichnet er Im Schlechten sich nicht minder, als im Guten, Von allen andern Juden aus. — Auf den, Auf den nur rechnet nicht. — Den Armen gibt Er zwar, und gibt vielleicht troß Saladin. Wenn schon nicht ganz so viel, doch ganz so gern; Doch ganz so sonder Ansehn. Jud' und Christ Und Muselmann und Parsi, alles ist Jhm eins.

Sittah. Und fo ein Mann . . . . Saladin. Wie kommt es benn.

Daß ich von diesem Manne nie gehört? . . . Sittah. Der sollte Saladin nicht borgen? nicht Dem Saladin, der nur für andre braucht, Nicht sich?

MI-Dafi. Da feht nun gleich den Juden wieder; Den ganz gemeinen Juben! — Glaubt mir's boch! — Er ist aufs Geben Guch so eifersuchtig, So neidisch! Jedes Lohn von Gott, das in Der Welt gesagt wird, zög' er lieber ganz Allein. Rur darum eben leiht er keinem, Damit er stets zu geben habe. Weil Die Mild' ihm im Befet geboten, die Gefälligkeit ihm aber nicht geboten, macht Die Mild' ihn zu dem ungefälligsten Gesellen auf der Welt. Zwar bin ich seit Beraumer Zeit ein wenig übern Fuß Mit ihm gespannt; doch benkt nur nicht, daß ich Ihm darum nicht Gerechtigkeit erzeige. Er ist zu allem gut, bloß bazu nicht; Bloß dazu mahrlich nicht. Ich will auch gleich Rur gehn, an andre Türen flopfen . . . Da Befinn' ich mich soeben eines Mohren, Der reich und geizig ist. - Ich geh', ich geh'.

Sittah. Was eilst du, Hafi? Saladin. Laß ihn! laß ihn!

## Dritter Auftritt. Sittah. Saladin.

Sittah. Eilt Er doch, als ob er mir nur gern entfame! Was heißt das? — Hat er wirklich sich in ihm Betrogen, ober - möcht' er uns nur gern Betrügen?

Saladin. Wie? das fragst du mich? Ich weiß Sa faum, von wem die Rede war; und hore Bon eurem Juden, eurem Nathan, heut'

Rum erstenmal.

Sittah. Ift's moglich? daß ein Mann Dir so verborgen blieb, von dem es heißt, Er habe Salomons und Davids Gräber Erforicht, und wisse beren Siegel burch Ein mächtiges geheimes Wort zu lösen? Mus ihnen bring' er dann von Zeit zu Zeit Die unermeglichen Reichtumer an

Den Tag, die feinen mindern Quell verrieten. Saladin. hat seinen Reichtum diefer Mann aus Grabern,

So waren's sicherlich nicht Salomons, Nicht Davids Gräber. Narren lagen da

Begraben!

Sittah. Oder Bofewichter! - Auch Ift feines Reichtums Quelle weit ergiebiger, Weit unerschöpflicher, als so ein Grab Boll Mammon.

Saladin. Denn er handelt, wie ich hörte.

Sittah. Sein Saumtier treibt auf allen Straßen, zieht Durch alle Büsten; seine Schiffe liegen In allen Häfen. Das hat mir wohl eh' MI-Safi felbst gesagt, und voll Entzücken Bingugefügt, wie groß, wie edel diefer Sein Freund anwende, was so klug und emfig Er zu erwerben für zu klein nicht achte; Sinzugefügt, wie frei von Borurteilen Sein Geift, sein Herz wie offen jeder Tugend, Wie eingestimmt mit jeder Schönheit sei.

Saladin. Und jest sprach Hafi boch so ungewiß,

So falt von ihm.

Sittah. Ralt nun wohl nicht; verlegen. Als halt' er's für gefährlich, ihn zu loben, Und woll' ihn unverdient doch auch nicht tadeln. - 336

Wie? oder war' es wirklich so, daß selbst Der Beste seines Volkes seinem Volke Nicht ganz entsliehen kann? daß wirklich sich Al-Hafi seines Freunds von dieser Seite Zu schämen hätte? — Sei dem, wie ihm wolle! — Der Jude sei mehr oder weniger

Als Jub', ist er nur reich: genug für uns! Saladin. Du willst ihm aber doch das Seine mit

Gewalt nicht nehmen, Schwester?

Sittah. Ja, was heißt Bei dir Gewalt? Mein, nein! Bei dir Gewalt? Mit Feu'r und Schwert? Nein, nein! Was braucht es mit den Schwachen für Gewalt, As ihre Schwäche? — Komm für jeht nur mit In meinen Harem, eine Sängerin Zu hören, die ich gestern erst gekauft. Es reift indes bei mir vielleicht ein Unschlag, Den ich auf diesen Nathan habe. — Komm!

## Bierter Auftritt.

Szene: vor bem Saufe bes Nathan, wo es an bie Balmen ftößt.

Recha und Nathan fommen heraus. Bu ihnen Daja.

Recha. Ihr habt Euch fehr verweilt, mein Bater. Er Wird kann noch mehr zu treffen sein.

Nathan. Nun, nun;

Wenn hier, hier untern Palmen schon nicht mehr: Doch anderwärts — Sei jett nur ruhig. — Sieh! Kommt dort nicht Daja auf uns zu?

Recha. Sie wird

Ihn gang gewiß verloren haben.

Nathan. Auch Wohl nicht.

Recha. Sie würde fonst geschwinder kommen. Nathan. Sie hat uns wohl noch nicht gefeh'n . . .

Recha. Nun sieht

Sie uns.

Nathan. Und doppelt ihre Schritte. Sieh! — Sei boch nur ruhig! ruhig!

Recha. Wolltet Ihr

Wohl eine Tochter, die hier ruhig wäre? Sich unbekummert ließe, wessen Wohltat Ihr Leben sei? Ihr Leben — das ihr nur So lieb, weil sie es Euch zuerst verdanket.

Nathan. Ich möchte bich nicht anders, als bu bist: Auch wenn ich wußte, daß in beiner Seele Gang etwas anders noch sich rege.

Recha. Was, Mein Bater?

Nathan. Fragst du mich? so schüchtern mich? Was auch in beinem Innern vorgeht, ist Natur und Unschuld. Laß es keine Sorge Dir machen. Mir, mir macht es keine. Nur Versprich mir: wenn dein Herz vernehmlicher Sich einst erklärt, mir seiner Wünsche keinen Zu bergen.

Recha. Schon bie Möglichkeit, mein Berg Euch lieber zu verhüllen, macht mich gittern.

Nathan. Nichts mehr hiervon! Das ein- für allemal It abgetan. — Da ift ja Daja. — Nun?

Daja. Noch wandelt er hier untern Palmen, und Wird gleich um jene Mauer kommen. — Seht, Da kommt er!

**Necha.** Uh! und scheinet unentschlossen, Wohin? ob weiter? ob hinab? ob rechts? Ob links?

Daja. Nein, nein; er macht den Weg ums Aloster Gewiß noch öfter, und dann muß er hier Vorbei. — Was gilt's?

Necha. Recht! recht! — Hast du ihn schon Gesprochen? Und wie ist er heut?

Daja. Wie immer.

Nathan. So macht nur, daß er euch hier nicht gewahr Wird. Tretet mehr zurück. Geht lieber ganz Sinein.

Recha. Nur einen Blick noch! — Ah! die Hecke, Die mir ihn stiehlt!

Daja. Rommt! kommt! Der Bater hat Ganz recht. Ihr lauft Gefahr, wenn er euch sieht, Daß auf der Stell' er umkehrt.

Recha. Ah! die Secte!

Rathan. Und kommt er plöglich dort aus ihr hervor, So kann er anders nicht, er muß euch sehen. Drum geht doch nur! 338 Dramen

Daja. Kommt! kommt! Hon weiß ein Fenster, Aus dem wir sie bemerken können. Recha. Ja? (Beide hinein.)

> Fünfter Auftritt. Nathan und bald darauf der Tempelherr.

Nathan. Fast schen ich mich des Sonderlings. Fast macht Mich seine rauhe Tugend stuten. Daß Ein Mensch doch einen Menschen so verlegen Soll machen können! — Ha! er kommt. — Bei Gott! Ein Jüngling wie ein Mann. Ich mag ihn wohl, Den guten, trotzgen Blick! den drassen Gang! Die Schale kann nur bitter sein: der Kern

Aft's sicher nicht. — Wo sah ich doch dergleichen? —

Berzeihet, edler Franke . . .

Tempelherr. Was? Nathan. Erlaubt . . .

Tempelherr. Was, Jude? was? Nathan. Daß ich mich untersteh',

Euch anzureden.

Tempelherr. Kann ich's wehren? Doch Nur furs.

Nathan. Bergieht, und eilet nicht so stolz, Nicht so verächtlich einem Mann vorüber, Den Ihr auf ewig Euch verbunden habt.

Tempelherr. Wie das? — Ah, fast errat' ich's. Nicht? Ihr seid . . .

Nathan. Ich heiße Nathan; bin des Mädchens Bater, Das Eure Großmut aus dem Feu'r gerettet; Und fomme . . .

Tempelherr. Wenn zu banken: — spart's! Ich hab' Um diese Kleinigkeit des Dankes schon Zu viel erdulden müssen. — Bollends Ihr, Ihr seid mir gar nichts schuldig. Wußt' ich denn, Daß dieses Mädchen Eure Tochter war? Es ist der Tempelherren Pflicht, dem Ersten Dem Besten beizuspringen, dessen Not Sie sehen. Mein Leben war mir ohnedem In diesem Augenblicke lästig. Gern, Sehr gern ergriff ich die Gelegenheit, Es sür ein andres Leben in die Schanze Zu schlagen: sür ein andres — wenn's auch nur Das Leben einer Jüdin wäre.

Rathan. Groß!

Groß und abscheulich! — Doch die Wendung läßt Sich denken. Die bescheidne Größe flüchtet Sich hinter das Abscheuliche, um der Bewundrung auszuweichen. — Aber wenn Sie so das Opser der Bewunderung Verschmäht: was für ein Opser denn verschmäht Sie minder? — Ritter, wenn Ihr hier nicht fremd, Und nicht gesangen wäret, würd' ich Euch So dreist nicht fragen. Sagt, besehlt: womit

Kann man Cuch dienen? Tempelherr. Ihr? Mit nichts.

Nathan. Ich bin Ein reicher Mann.

Tempelherr. Der reich're Jude war Mir nie der bess're Jude.

Nathan. Dürft Ihr benn

Darum nicht nüßen, was bemungeachtet Er bess'res hat? nicht seinen Reichtum nüßen?

Und das bekam er, als ich Eure Tochter

Tempelherr. Nun gut, das will ich auch nicht ganz verreden, Um meines Mantels willen nicht. Sobald Der ganz und gar verschlissen, weder Stich Noch Feze länger halten will: komm' ich Und borge mir bei Euch zu einem neuen, Tuch oder Geld. — Seht nicht mit eins so sinster! Noch seid Ihm. Ihr sicher; noch ist's nicht so weit Mit ihm. Ihr seht, er ist so ziemlich noch Im Stande. Nur der eine Zipsel da Hat einen garst'gen Fleck: er ist versengt.

Durchs Feuer trug. Nathan (ber nach bem Zipfel greift und ihn betrachtet). Es ist doch sonderbar.

Daß so ein böser Fleck, daß so ein Brandmal Dem Mann ein besseres Zeugnis redet, als Sein eigner Mund. Ich möcht' ihn küssen gleich — Den Flecken! — Ah, verzeiht! — Ich tat es ungern.

Tempelherr. Bas?

Rathan. Gine Trane fiel barauf.

Tempelherr. Tut nichts!

Er hat ber Tropfen mehr. — (Bald aber fängt Mich dieser Sub' an zu verwirren.)

340 Dramen

Nathan. Wär't

Ihr wohl so gut, und schicktet Guern Mantel Auch einmal meinem Mähchen?

Tempelherr. Bas damit?

Nathan. Auch ihren Mund auf biefen Fleck gu bruden. Denn Gure Knie felber zu umfassen,

Wünscht sie nun wohl vergebens.

Tempelherr. Aber, Jude -

Ihr heißet Nathan? — Aber, — Nathan — Ihr Sett Eure Worte sehr — sehr gut — sehr spit — Ich bätte . . .

Nathan. Stellt und verstellt Euch, wie Ihr wollt. Ich find' Auch hier Euch aus. Ihr war't zu gut, zu bieder, Um höflicher zu sein. — Das Mädchen, ganz Gefühl; der weibliche Gesandte, ganz Dienstfertigkeit; der Bater weit entsernt — Ihr trugt für ihren guten Namen Sorge; Floht ihre Prüfung; floht, um nicht zu siegen.

Auch dafür bank' ich Euch — Tempeiherr. Ich muß gestehn,

Ihr wißt, wie Tempelherren benten follten.

Nathan. Nur Tempelherren? follten bloß? und bloß,

Beil es die Ordensregeln so gebieten? Ich weiß, wie gute Menschen denken; weiß, Daß alle Länder gute Menschen tragen. Tempelherr. Mit Unterschied doch hossentlich?

Nathan. Jawohl:

Un Farb', an Rleidung, an Gestalt verschieden.

Tempelherr. Auch hier bald mehr, bald weniger, als dort. Rathan. Mit diesem Unterschied ist's nicht weit her.

Der große Mann braucht überall viel Boden; Und mehrere, zu nah' gepflanzt, zerschlagen Sich nur die Afte. Mittelgut, wie wir, Find't sich hingegen überall in Menge. Nur muß der eine nicht den andern mäkeln. Nur muß der Anorr den Anubben hübsch vertragen. Nur muß ein Givselchen sich nicht vermessen,

Daß es allein der Erde nicht entschoffen.

Tempelherr. Sehr wohl gesagt! — Doch kennt Ihr auch das Bolk,

Das diese Menschenmäkelei zuerst Getrieben? Wist Ihr, Nathan, welches Bolk Zuerst das auserwählte Volk sich nannte?

Wie? wenn ich dieses Volk nun, zwar nicht haßte, Doch wegen seines Stolzes zu verachten, Mich nicht entbrechen könnte? Seines Stolzes, Den es auf Christ und Muselmann vererbte, Nur sein Gott sei der rechte Gott! — Ihr stutt, Daß ich, ein Christ, ein Tempelherr, so rede? Wann hat, und wo die fromme Kaserei, Den bessern Gott zu haben, diesen dessern Der ganzen Welt als desten aufzudringen, Ihrer schwärzesten Gestalt sich mehr Gezeigt, als hier, als jeht? Wen hier, wem jeht Die Schuppen nicht vom Auge fallen . . Doch Sei blind, wer will! — Vergest, was ich gesagt, Und laßt mich! (Will geben.)

Nathan. Sa! Ihr wist nicht, wie viel sester Ich mich nun an Euch drängen werde. — Kommt, Wir müssen, müssen Freunde sein! — Verachtet Mein Bolf so sehr Ihr wollt. Wir haben beide Uns unser Volk nicht auserlesen. Sind Wir anser Volk? Was heißt denn Volk? Sind Christ und Jude eher Christ und Jude, Als Mensch? Ah! wenn ich einen mehr in Euch Gefunden hätte, dem es g'nügt, ein Mensch

Bu heißen!

Tempelherr. Ja, bei Gott, das habt Ihr, Nathan! Das habt Ihr! — Eure Hand! — Ich schäme mich, Euch einen Augenblick verkannt zu haben.

Nathan. Und ich bin ftolz barauf. nur bas Gemeine

Berkennt man felten.

Tempelherr. Und das Seltene

Bergißt man schwerlich. — Nathan, ja, Wir muffen, muffen Freunde werden.

Nathan. Sind

Es schon. — Wie wird sich meine Recha freuen! — Und ah! welch eine heitre Ferne schließt

Sich meinen Blicken auf! — Kennt sie nur erst!

Tempelherr. Ich brenne vor Berlangen. — Wer fturzt bort Aus Eurem Hause? Ift's nicht ihre Daja?

Nathan. Jawohl. So ängstlich? Tempelherr. Unster Recha ist

Doch nichts begegnet?

342 Dramen

Cechiter Auftritt.

Die Borigen und Daja, eilig.

Daja. Nathan! Nathan!

Nathan. Nun?

Daja. Berzeihet, edler Ritter, daß ich Euch Muß unterbrechen.

Nathan. Nun, was ist's? Tempelherr. Was ist's?

Daja. Der Sultan hat geschieft. Der Sultan will Guch sprechen. Gott, ber Sultan!

Nathan. Mich? Der Sultan?

Er wird begierig sein, zu sehen, was Ich neues mitgebracht. Sag nur, es sei Noch wenig ober gar nichts ausgevackt.

Daja. Rein, nein; er will nichts feben, will Euch fprechen,

Euch in Person, und bald, so bald Ihr könnt.

Nathan. Ich werbe fommen. — Geh nur wieber, geh! Daja. Nehmt ja nicht übel auf, gestrenger Ritter —

Gott, wir sind so bekümmert, was der Sultan

Doch will.

Rathan. Das wird fich zeigen. Geh nur, geh'!

### Siebenter Auftritt.

Nathan und der Tempelherr.

Tempelherr. So kennt Ihr ihn noch nicht? — Ich meine,

Von Person.

Nathan. Den Saladin? Roch nicht. Ich habe Ihn nicht vermieden, nicht gesucht zu kennen. Der allgemeine Ruf sprach viel zu gut Von ihm, daß ich nicht lieber glauben wollte, Als sehn. Doch nun, — wenn anders dem so ist, — Hat er durch Sparung Eures Lebens . . .

Tempelherr. Ja; Dem allerdings ist so. Das Leben, das

Ich leb', ist fein Geschenk. Nathan. Durch bas er mir

Ein doppelt, dreisach Leben schenkte. Dies hat alles zwischen uns verändert; hat Mit eins ein Seil mir umgeworfen, das Mich seinem Dienst auf ewig fesselt. Kaum, Und kaum kann ich es nun erwarten, was Er mir zuerst besehlen wird. Ich bin

Bereit zu allem, bin bereit ihm zu Gestehn, daß ich es Cuertwegen bin.

Tempelherr. Noch hab' ich felber ihm nicht danten können,

So oft ich auch ihm in ben Weg getreten. Der Eindruck, ben ich auf ihn machte, tam

So ichnell, als ichnell er wiederum verschwunden.

Wer weiß, ob er sich meiner gar erinnert, Und dennoch muß er, einmal wenigstens,

Sich meiner noch erinnern, um mein Schidfal Bang ju entscheiben. Nicht genug, bag ich

Vanz zu enticeien. Kicht genug, das ich Auf sein Geheiß noch bin, mit seinem Willen Roch leb': ich muß nun auch von ihm erwarten,

Nach weffen Willen ich zu leben habe.

Nathan. Nicht anders; um so mehr will ich nicht säumen. — Es fällt vielleicht ein Wort, bas mir, auf Euch

Bu tommen, Anlaß gibt. — Erlaubt, verzeiht — Ich eile. — Wann, wann aber sehen wir Euch

Bei uns?

Tempelherr. Sobald ich darf. Nathan. Sobald Ihr wollt. Tempelherr. Noch beut.

Nathan. Und Euer Name? — muß ich bitten.

Tempelherr. Mein Name war — ift Curd von Stauffen —

Nathan. Lon Stauffen? — Stauffen? — Stauffen? Tempelherr. Warum fällt

Euch das so auf?

Mathan. Bon Stauffen? — Des Geschlechts

Sind wohl schon mehrere ... Tempelherr. D ja! hier waren,

Sier faulen des Geschlechts schon mehrere.

Mein Oheim selbst, — mein Later will ich sagen, — Doch warum schärft sich Guer Blick auf mich

Je mehr und mehr?

Rathan. D nichts! o nichts! Wie fann

Ich Cuch zu sehn ermüden? Tempelherr. Drum verlaff'

Ich Euch zuerst. Der Blick des Forschers fand Richt selten mehr, als er zu finden wünschte.

Ind nicht die Reugier unfre Kundschaft machen. (Er geht.)

Rathan (der ihm mit Erstaunen nachfieht).

"Der Forscher fand nicht selten mehr, als er

Bu finden wünschte." - Sit es doch, als ob In meiner Seel' er lese! - Wahrlich ja, Das könnt' auch mir begegnen. - Richt allein Wolfs Wuchs, Wolfs Gang; auch seine Stimme. So, Vollkommen fo, warf Wolf fogar den Ropf; Trug Wolf sogar das Schwert im Arm: strich Wolf Sogar die Augenbraunen mit der Sand. Gleichsam das Feuer seines Blicks zu bergen. Wie folche tiefgeprägte Bilder doch Ru Reiten in uns schlafen können, bis Ein Wort, ein Laut sie weckt! - Bon Stauffen! -Gang recht, gang recht; Filned und Stauffen! -Ich will das bald genauer wissen, bald. Rur erst zum Saladin. - Doch wie? lauscht dort Nicht Daja! - Run, fo tomm nur näher, Daja.

#### Aditer Auftritt. Daja. Nathan.

Nathan. Was gilt's? nun drudt's euch beiden icon bas Berg, Roch gang was anders zu erfahren, als Was Saladin mir will.

Daja. Berdenkt Ihr's ihr?

Ihr fingt soeben an, vertraulicher

Mit ihm zu sprechen, als des Sultans Botschaft

Uns von dem Fenfter scheuchte.

Nathan. Run fo fag'

Ihr nur, daß sie ihn jeden Augenblick Erwarten barf.

Daja. Gewiß? gewiß? Nathan. 3ch fann

Mich doch auf dich verlassen, Daja? Sei Auf deiner Sut, ich bitte dich. Es foll Dich nicht gereuen. Dein Gewissen selbst Soll seine Rechnung dabei finden. Nur Verdirb mir nichts in meinem Plane. Nur Ergähl' und frage mit Bescheidenheit, Mit Rückhalt . . .

Daja. Daß Ihr doch noch erst so was Erinnern könnt! - 3ch geh'; geht 3hr nur auch. Denn feht! ich glaube gar, da kommt vom Sultan Ein zweiter Bot', Al-Hafi, Guer Derwisch. (Geht ab.)

#### Reunter Auftritt. Rathan. Al-Safi.

M-Safi. Sa! ha! zu Euch wollt' ich nun eben wieber. Nathan. Ift's benn fo eilig? Was verlangt er benn

Bon mir?

Al-Safi. Ber?

Nathan. Saladin. - Ich fomm', ich komme.

M-Safi. Zu wem? Zum Saladin? Nathan. Schickt Saladin

Dich nicht?

MI-Safi. Mich? nein. Sat er denn schon geschickt?

Nathan. Ja freilich hat er. Al-Safi. Nun, so ist es richtig. Nathan. Was? was ist richtig?

MI-Safi. Daß . . . ich bin nicht schuld!

Gott weiß, ich bin nicht schuld. - Bas hab' ich nicht Bon Gud gesagt, gelogen, um es abzuwenden! Nathan. Was abzuwenden? Was ist richtig?

Al-Hafi. Daß

Run Ihr fein Defterdar geworden. 3ch Bedaur' Euch. Doch mit ansehn will ich's nicht. Ich geh' von Stund' an, geh'. Ihr habt es schon Gehört, wohin, und wißt den Weg. — Habt Ihr Des Wegs was zu bestellen, sagt: ich bin Bu Diensten. Freilich muß es mehr nicht fein. Als was ein Nackter mit sich schleppen fann. Ich geh', sagt bald.

Rathan. Befinn' dich doch, Al-Safi.

Befinn' dich, daß ich noch von gar nichts weiß.

Was plauberst bu benn ba? Al-Saft. Ihr bringt sie doch Gleich mit. Die Bentel?

Nathan. Beutel? Al-Safi. Run, bas Gelb,

Das Ihr dem Saladin vorschießen sollt.

Nathan. Und weiter ift es nichts?

MI-Dafi. Ich follt' es wohl

Mit ansehn, wie er Euch von Tag zu Tag Aushöhlen wird bis auf die Zehen? Sollt' Es wohl mit ansehn, daß Berschwendung aus Der weifen Milde fonft nie leeren Scheuern So lange borgt, und borgt, und borgt, bis auch Die armen eingebornen Mäuschen brin

Verhungern? — Bilbet Ihr vielleicht Euch ein, Wer euers Gelbs bedürftig sei, der werde Doch euerm Kate wohl auch folgen? — Ja, Er Kate folgen! Wann hat Saladin Sich raten lassen? — Denkt nur, Nathan, was Mir eben jest mit ihm begegnet.

Nathan. Run?

MI-Safi. Da komm' ich zu ihm, eben daß er Schach Gespielt mit seiner Schwester. Sittah spielt Nicht übel; und das Spiel, das Saladin Berloren glaubte, schon gegeben hatte, Das stand noch ganz so da. Ich seh' Euch hin, lind sehe, daß das Spiel noch lange nicht Berloren.

Nathan. Ei! das war für dich ein Fund! Al-Dafi. Er durfte mit dem König an den Bauer Nur rücken, auf ihr Schach. — Wenn ich's Euch gleich

Nur zeigen fonnte!

Nathan. Dich traue dir!

Al-Hafi. Denn so bekam der Roche Feld; und sie War hin. — Das alles will ich ihm nun weisen Und russ ihn. — Denkt! . . . .

Nathan. Er ist nicht beiner Meinung?

All-Dafi. Er hört mich gar nicht an, und wirft verächtlich Das ganze Spiel in Klumpen.

Nathan. Ift das möglich?

Al-Sasi. Und sagt: er wolle matt nun einmal sein; Er wolle! Heißt das spielen?

Nathan. Schwerlich wohl;

Beißt mit dem Spiele spielen.

Al=Hafi. Gleichwohl galt Es keine taube Nuß.

Nathan. Geld hin, Geld her!

Das ist das Wenigste. Allein dich gar Nicht anzuhören! über einen Bunkt Bon solcher Wichtigkeit dich nicht einmal Zu hören! deinen Ablerblick nicht zu

Bewundern! das, das schreit um Nache; nicht? Al-Safi. Ach was? Ich sag' Euch das nur so, damit Ihr sehen könnt, was für ein Kopf er ist. Kurz, ich, ich halt's mit ihm nicht länger aus. Da saus' ich nun bei allen schmug'gen Mohren Herum, und srage, wer ihm borgen wiss.

Ich, der ich nie für mich gebettelt habe. Soll nun für Andre borgen. Borgen ift Biel besser nicht als betteln: so wie leihen. Auf Wucher leihen, nicht viel beffer ift, Mle ftehlen. Unter meinen Gebern, an Dem Ganges, brauch' ich beides nicht, und brauche Das Werkzeug beider nicht zu fein. Um Ganges, Um Ganges nur gibt's Menschen. Sier seid Ihr Der Ginzige, der noch fo murbig mare, Daß er am Ganges lebte. — Wollt Ihr mit? — Lagt ihm mit eins den Plunder ganz im Stiche Um den es ihm zu tun. Er bringt Euch nach Und nach doch drum. So war' die Plackerei Auf einmal aus. Ich schaff' Guch einen Delf. Rommt! Rommt!

Nathan. Ich bächte zwar, bas blieb uns ja Noch immer übrig. Doch, Al-Hafi, will Ich's überlegen. Warte ...

MI-Bafi. überlegen?

Rein, fo was überlegt fich nicht.

Nathan. Nur bis

Ich von dem Sultan wiederkomme; bis

Sch Abschied erst . . .

M-Dafi. Wer überlegt, der sucht

Bewegungsgründe, nicht zu burfen. Wer Sich Knall und Fall, ihm selbst zu leben, nicht Entschließen fann, der lebet Andrer Sklav Auf immer. — Wie Ihr wollt! — Lebt wohl! wie's Euch Wohl dünkt. — Mein Weg liegt dort, und Eurer da.

Nathan. Al-Hafi! Du wirst felbst doch erft das Deine

Berichtigen!

M-Safi. Uch Possen! Der Bestand

Von meiner Raff' ift nicht des Bahlens wert; Und meine Rechnung bürgt — Ihr oder Sittah.

Lebt wohl! (Ab.)

Rahtan (ihm nachsebend). Die bürg' ich! - Wilder, guter, edler -

Wie nenn' ich ihn? — Der wahre Bettler ift Doch einzig und allein der wahre König! (Bon einer andern Seite ab.)

348

Dramen

# Dritter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

Szene: in Nathans Hause.

Recha und Daia. Necha. Wie, Daja, drückte sich mein Vater aus? "Ich dürf' ihn jeden Augenblick erwarten?"

Das klingt — nicht wahr? — als ob er noch so bald Erscheinen werbe. — Wie viel Augenblicke Sind aber schon vorbei! — Ah nun; wer denkt

An die verflossenen? — Ich will allein In jedem nächsten Augenblicke leben.

Er wird doch einmal kommen, der ihn bringt.

Daja. D ber berwünschten Botschaft von bem Sultan! Denn Nathan hätte sicher ohne fie

Ihn gleich mit hergebracht.

Recha. Und wenn er nun

Gekommen dieser Augenblick; wenn denn Nun meiner Bunsche wärmster, innigster Erfüllet ist: was dann? — was dann?

Daja. Was dann?

Dann hoff' ich, daß auch meiner Buniche warmfter Soll in Erfüllung geben.

Recha. Was wird bann

In meiner Brust an dessen Stelle treten, Die schon verlernt, ohn' einen herrschenden Wunsch aller Wünsche sich zu dehnen? — Nichts? Ah, ich erschrecke! . . .

Daja. Mein, mein Wunsch wird dann An des erfüllten Stelle treten, meiner.

Mein Wunsch, dich in Europa, dich in Sänden

Zu wissen, welche beiner würdig sind. Recha. Du irrst. — Was diesen Wunsch zu beinem macht, Das Nämliche verhindert, daß er meiner

Je werden kann. Dich zieht bein Baterland: Und meines, meines follte mich nicht halten? Ein Bild der Deinen, das in deiner Seele Noch nicht verloschen, sollte mehr vermögen, Als die ich sehn, und greifen kann, und hören, Die Meinen?

Daja. Sperre dich, so viel du willst! Des himmels Wege sind des himmels Wege. Und wenn es nun dein Retter selber wäre, Durch den sein Gott, für den er kämpft, dich in Das Land, dich zu dem Bolke sühren wollte, Kür welche du geboren wurdest?

Recha. Daja!

Bas sprichst du da nun wieder, liebe Daja! Du hast boch mahrlich beine sonderbaren Begriffe! "Sein, fein Gott! für ben er tampft!" Wem eignet Gott? was ift bas für ein Gott, Der einem Menschen eignet? der für sich Muß fämpfen laffen? - Und wie weiß Man denn, für welchen Erdfloß man geboren, Wenn man's für den nicht ift, auf welchem man Geboren? - Wenn mein Bater dich fo hörte! -Bas tat er bir, mir immer nur mein Glück So weit von ihm als möglich vorzuspiegeln? Was tat er dir, den Samen ber Bernunft, Den er so rein in meine Seele ftreute. Mit beines Landes Unfraut oder Blumen So gern zu mischen? — Liebe, liebe Daja, Er will nun deine bunten Blumen nicht Auf meinem Boden! - Und ich muß bir fagen. Ich felber fühle meinen Boden, wenn Sie noch fo schon ihn fleiben, fo entfraftet, So ausgezehrt durch beine Blumen; fühle In ihrem Dufte, sauersugem Dufte, Mich so betäubt, so schwindelnd! - Dein Gehirn Ift deffen mehr gewohnt. Ich table drum Die stärkern Nerven nicht, die ihn vertragen. Nur schlägt er mir nicht zu; und schon bein Engel, Wie wenig fehlte, daß er mich gur Narrin Gemacht? — Noch schäm' ich mich vor meinem Bater Der Posse!

Daja. Posse! — Als ob der Verstand Nur hier zu Hause wäre! Posse! Posse! Wenn ich nur reden dürfte!

Reca. Darift bu nicht?

Wann war ich nicht ganz Ohr, so ost es dir Gesiel, von deinen Glaubenshelben mich Zu unterhalten? Hab' ich ihren Taten Nicht stets Bewunderung, und ihren Leiden Nicht immer Tränen gern gezollt? Ihr Glaube Schien freilich mir das Heldenmäßigste

350 Dramen

An ihnen nie. Doch so viel tröstender War mir die Lehre, daß Ergebenheit In Gott von unserm Wähnen über Gott So ganz und gar nicht abhängt. — Liebe Daja, Das hat mein Bater uns so oft gesagt; Darüber hast du selbst init ihm so oft Dich einverstanden; warum untergräbst Du denn allein, was du mit ihm zugleich Gebauet? — Liebe Daja, das ist kein Gespräch, womit wir unserm Freund am besten Entgegensehn. Für mich zwar, ja! Denn mir, Mir liegt daran unendlich, ob auch er . . . Horch, Daja! — Kommt es nicht an unser Türe? Wenn er es wäre! Horch!

# Zweiter Auftritt.

Recha. Daja und der Tempelherr, dem jemand bon außen die Türe öffnet, mit den Worten:

Nur hier herein!

Recha (fahrt gusammen, faßt fich, und will ihm gu Fugen fallen).

Er ist's! — Mein Retter, ah! Tempelherr. Dies zu vermeiden

Erschien ich bloß so spät: und doch -

Recha. Ich will

Ja zu den Füßen diefes ftolzen Mannes. Rur Gott noch einmal danken, nicht dem Manne. Der Mann will keinen Dank, will ihn so wenig Als ihn der Wassereimer will, der bei Dem Löschen so geschäftig sich erwiesen. Der ließ fich fullen, ließ fich leeren, mir Nichts, dir nichts: also auch der Mann. Auch der Ward nun so in die Glut hineingestoßen; Da fiel ich ungefähr ihm in den Arm: Da blieb ich ungefähr, so wie ein Funken Auf seinem Mantel, ihm in seinen Armen; Bis wiederum, ich weiß nicht was, uns beide Herauswarf aus der Glut. — Was gibt es ba Bu danken? - In Europa treibt der Bein Bu noch weit andern Taten. - Tempelherren, Die muffen einmal nun fo handeln; muffen Wie etwas beffer zugelernte Sunde, Sowohl aus Feuer, als aus Waffer holen.

Tempelherr (ber fie mit Erstaunen und Unruhe die gange Beit über bebetrachtet).

D Daja, Daja! Benn, in Augenblicken Des Kummers und der Galle, meine Laune

Dich übel anließ: warum jede Torheit,

Die meiner Bung' entfuhr, ihr hinterbringen? Das hieß sich zu empfindlich rächen, Daja! Doch wenn bu nur von nun an besser mich

Bei ihr vertreten willft.

Daja. Sch dente, Ritter, Ich denke nicht, daß diese kleinen Stacheln, Ihr an das Berg geworfen, Euch da fehr Geschadet haben.

Recha. Wie? Ihr hattet Kummer? Und war't mit Euerm Kummer geiziger

Mls Guerm Leben?

Tempelherr. Gutes, holdes Rind! -Wie ist doch meine Seele zwischen Auge Und Dhr geteilt! - Das war bas Mädchen nicht, Rein, nein, das war es nicht, das aus dem Feuer Ich holte. - Denn wer hatte die gefannt, Und aus dem Feuer nicht geholt? Wer hatte Auf mich gewartet? — Zwar — verstellt — ber Schreck. (Baufe, unter ber er in Anschauung ihrer sich wie berliert.)

Recha. Ich aber find' Euch noch den nämlichen. -(Desgleichen, bis fie fortfährt, um ihn in feinem Unftaunen gu

Nun, Ritter, sagt uns doch, wo Ihr so lange Bewesen? - Fast dürft' ich auch fragen: wo Thr jeto seid?

Tempelherr. Ich bin, wo ich vielleicht Nicht sollte fein. -

**Necha.** Wo Ihr gewesen? — Auch Wo Ihr vielleicht nicht solltet sein gewesen?

Das ift nicht gut.

Tempelherr. Auf - auf - wie heißt der Berg? Aut Sinai.

Recha. Auf Sinai? — Ah schön! Nun fann ich zuverlässig doch einmal Erfahren, ob es wahr . . .

Tempelherr. Was? was? Db's wahr, Daß noch daselbst der Ort zu fehn, wo Moses Bor Gott gestanden, als . . .

Recha. Nun das wohl nicht.

Denn wo er stand, stand er vor Gott. Und davon Ist mir zur G'nüge schon bekannt. Ob's wahr, Möcht' ich nur gern von Euch ersahren, daß — Daß es bei weitem nicht so mühsam sei, Auf diesen Berg hinaufzusteigen, als Herab? — Denn seht, so viel ich Berge noch Gestiegen bin, war's just das Gegenteis. — Nun, Ritter? — Was? — Ihr kehrt Euch von mir ab? Wollt mich nicht sehn?

Tempelherr. Beil ich Guch hören will.

**Necha.** Weil Ihr mich nicht wollt merken lassen, daß Ihr meiner Einfalt lächelt; daß Ihr lächelt, Wie ich Euch doch so gar nichts Wichtigers Bon diesem heil'gen Berge aller Berge Zu fragen weiß? Nicht wahr?

Tempelherr. Go muß

Ich doch Euch wieder in die Augen sehn. — Was? Run schlagt Ihr sie nieder? nun verbeißt Das Lächeln Ihr? wie ich noch erst in Mienen, In zweiselhaften Mienen lesen will, Was ich so deutlich hör', Ihr so vernehmlich Mir sagt — verschweigt? — Ah Recha! Recha! Wie hat er so wahr gesagt: "Kennt sie nur erst!"

Recha. Wer hat? — von wem? — Euch das gesagt?

Tempelherr. "Rennt fie

Nur erst!" hat Guer Bater mir gesagt, Bon Guch gesagt.

Daja. Und ich nicht etwa auch? Ich benn nicht auch?

Tempelherr. Allein wo ist er benn? Wo ist benn Guer Bater? Ist er noch Beim Sultan?

Recha. Ohne Zweifel.

Tempelherr. Noch, noch da? O mich Vergeßlichen! Nein, nein; da ist Er schwerlich mehr. — Er wird dort unten bei Dem Kloster meiner warten, ganz gewiß. So red'ten, mein' ich, wir es ab. Ersaubt! Ich geh', ich hol' ihn . . .

Daja. Das ist meine Sache. Bleibt, Ritter, bleibt. Ich bring' ihn unverzüglich. Tempelherr. Nicht fo, nicht fo! Er fieht mir felbst entgegen, Nicht Cuch. Dazu, er konnte leicht . . . wer weiß? . . . Er könnte bei dem Gultan leicht, . . . Ihr kennt Den Sultan nicht! ... leicht in Berlegenheit Gekommen fein. - Glaubt mir, ce hat Gefahr, Wenn ich nicht geh'.

Reda. Gefahr? was für Gefahr?

Tempelherr. Befahr für mich, für Guch, für ihn, wenn ich Richt schleunig, schleunig geh'.

# Dritter Auftritt.

Recha und Daja.

Recha. Bas ift bas, Daja? -So schnell? — Was kommt ihn an? Was fiel ihm auf? Was jagt ihn?

Daja. Lagt nur, lagt. 3ch dent', es ift

Rein schlimmes Reichen. Recha. Zeichen? und wovon?

Daja. Daß etwas vorgeht innerhalb. Es focht, Und foll nicht überkochen. Lagt ihn nur. Nun ist's an Euch.

Recha. Bas ift an mir? Du wirft,

Wie er, mir unbegreiflich.

Daia. Bald nun fonnt

Ihr ihm die Unruh' all' vergelten, die Er Euch gemacht hat. Seid nun aber auch Nicht allzu streng, nicht allzu rachbegierig. Recha. Wovon du fprichft, das magft du felber wiffen.

Daja. Und seid denn Ihr bereits so ruhig wieder?

Recha. Das bin ich, ja das bin ich . . . Daja. Wenigstens

Gefteht, daß Ihr Euch seiner Unruh' freut, Und seiner Unruh' danket, was Ihr jett

Bon Ruh' genießt.

Recha. Mir völlig unbewußt! Denn was ich höchstens dir gestehen könnte, Bar', daß es mich — mich felbst befremdet, wie Auf einen solchen Sturm in meinem Bergen So eine Stille plötlich folgen tonnen. Sein voller Anblick, fein Gespräch, fein Tun

Hat mich ...

Daja. Gefättigt ichon?

Recha. Gefättigt, will

Ich nun nicht sagen; nein — bei weitem nicht — Daja. Den heißen Hunger nur gestillt.

Recha. Run ja,

Wenn du so willst. Daja. Ich eben nicht.

Recha. Er wird

Mir ewig wert, mir ewig werter, als Mein Leben bleiben: wenn auch schon mein Puls Nicht mehr bei seinem bloßen Namen wechselt; Nicht mehr mein Herz, so oft ich an ihn benke, Geschwinder, skärker schlägt. — Was schwaz' ich? Komm Komm, liebe Daja, wieder an das Fenster, Das auf die Valmen sieht.

Daja. So ist er doch

Wohl noch nicht ganz gestillt, der heiße Hunger. Recha. Nun werd' ich auch die Palmen wieder sehn: Richt ihn bloß untern Balmen.

Daja. Diefe Ralte

Beginnt auch wohl ein neues Fieber nur. Recha. Was Kält'? Ich bin nicht kalt. Ich sehe wahrlich

Richt minder gern, was ich mit Ruhe sehe.

# Bierter Auftritt.

Szene: Ein Audienzsaal in dem Palaste bes Saladin

Saladin (im Bereintreten, gegen die Ture).

Sier bringt den Juden ber, sobald er tommt.

Er scheint sich eben nicht zu übereilen.

Sittah. Er war auch wohl nicht bei der Hand, nicht gleich Zu finden.

Saladin. Schwester! Schwester!

Sittah. Tust du doch,

Mls ftunde dir ein Treffen vor.

Saladin. Und das

Mit Wassen, die ich nicht gesernt zu führen.
Mit Wassen, die ich nicht gesernt zu führen.
Ich soll mich stellen; soll besorgen sassen:
Soll Fallen segen; soll auf Glatteis sühren.
Wann hätt' ich das gesonnt? Wo hätt' ich das
Gesernt? — Und soll das alles, ah, wozu?
Wozu? — Um Geld zu sischen! Geld! — Um Geld,
Geld einem Juden abzubangen? Geld!

Bu solchen kleinen Liffen war' ich endlich Gebracht, der Kleinigkeiten kleinste mir Zu schaffen?

Sittah. Jede Aleinigkeit, zu fehr Berschmäht, die rächt sich, Bruder.

Saladin. Leiber mahr. -

Und wenn nun dieser Jude gar der gute, Bernünft'ge Mann ist, wie der Derwisch dir Ihn ehedem beschrieben?

Sittan. D nun bann!

Was hat es dann für Not! Die Schlinge liegt Ja nur dem geizigen, besorglichen, Furchtsamen Juden: nicht dem guten, nicht Dem weisen Manne. Dieser ist ja so Schon unser, ohne Schlinge. Das Vergnügen, Zu hören, wie ein solcher Mann sich ausred't; Mit welcher dreisten Stärt' entweder er Die Stricke kurz zerreißet, oder auch Mit welcher schlauen Vorsicht er die Nete Vorbei sich winde: dies Vergnügen hast Du obendrein.

Saladin. Run, das ift mahr. Gewiß, Sch freue mich barauf.

Sittah. So kann dich ja

Auch weiter nichts verlegen machen. Denn It's einer aus der Menge bloß; ist's bloß Ein Jude, wie ein Jude: gegen den Wirst du dich doch nicht schämen, so zu scheinen, Wie er die Menschen all' sich denkt? Vielmehr, Wer sich ihm besser zeigt, der zeigt sich ihm Als Geck, als Narr.

Saladin. So muß ich ja wohl gar Schlecht handeln, bag von mir ber Schlechte nicht

Schlecht bente?

Sittah. Trau'n! wenn du schlecht handeln nennst, Ein jedes Ding nach seiner Art zu brauchen.

Saladin. Was hatt' ein Beibertopf erbacht, bas er Richt zu beschönen mußte!

Sittah. Bu beschönen!

Saladin. Das feine, spiße Ding, besorg' ich nur, In meiner plumpen Hand zerbricht! — So was Will ausgeführt sein, wie's erfunden ist: Mit aller Pfifsigkeit, Gewandtheit. — Doch, 356

Mag's doch nur, mag's! Ich tanze, wie ich fann; Und könnt' es freilich, lieber - schlechter noch Mis beffer.

Sittah. Trau' dir auch nur nicht zu wenig! Ich stehe dir für dich! Wenn du nur willst. -Dag und die Männer beines Gleichen boch So gern bereden möchten, nur ihr Schwert. Ihr Schwert nur habe fie fo weit gebracht. Der Löwe schämt sich freilich, wenn er mit

Dem Fuchse jagt — des Fuchses, nicht der Lift. Saladin. Und bag die Beiber boch fo gern ben Mann Bu sich herunter hätten! - Beh nur, geh! -

Ich glaube meine Lektion zu können.

Sittah. Was? Ich foll gehn?

Saladin. Du wolltest doch nicht bleiben?

Sittah. Wenn auch nicht bleiben . . . im Geficht euch bleiben -Doch hier im Nebenzimmer -

Saladin. Da zu horchen?

Auch das nicht, Schwester, wenn ich soll bestehn. -Fort, fort! der Vorhang rauscht; er kommt! — doch daß Du ja nicht da verweilst! Ich sehe nach.

(Indem fie fich durch die eine Türe entfernt, tritt Nathan zu der andern herein und Saladin hat fich gefett.)

# Künfter Auftritt.

Salabin und Rathan.

Saladin. Tritt näher, Jube! — Näher! — Nur gang her! Nur ohne Furcht!

Die bleibe beinem Feinde! Rathan. Saladin. Du nennst dich Nathan?

Rathan. Ja.

Saladin. Den weisen Rathan?

Rathan. Rein.

Saladin. Wohl! nennst du dich nicht, nennt dich das Bolf.

Nathan. Rann sein, das Bolk! Saladin. Du glaubst doch nicht, daß ich

Berächtlich von des Volkes Stimme benke? -Sch habe längst gewünscht, den Mann zu kennen,

Den es den Weisen nennt. Nathan. Und wenn es ihn

Bum Spott fo nennte? Wenn dem Bolfe weife Nichts weiter war' als klug? und klug nur der, Der sich auf seinen Borteil gut versteht?

Saladin. Auf feinen mahren Vorteil, meinft bu boch? Nathan. Dann freilich war' ber Gigennütigfte Der Rlügste. Dann war' freilich tlug und weise Nur eins.

Saladin. Ich höre dich erweisen, mas Du widersprechen willst. - Des Menschen wahre Borteile, Die das Bolf nicht kennt, kennst du. Saft du zu fennen wenigstens gesucht; Saft drüber nachgebacht: das auch allein Macht schon den Weisen.

Rathan. Der fich jeder buntt Ru fein.

Saladin. Nun der Bescheibenheit genug! Denn fie nur immerdar zu hören, wo Man trockene Bernunft erwartet, ekelt. (Er fpringt auf.) Lag uns zur Sache kommen! Aber, aber Aufrichtig, Sud', aufrichtig!

Nathan. Sultan, ich

Will sicherlich dich so bedienen, daß Ich deiner fernern Kundschaft würdig bleibe.

Saladin. Bedienen? wie? Nathan. Du follst bas Beste haben

Bon Allem; follst es um den billigften Breis haben.

Saladin. Wovon fprichst du? doch wohl nicht Von beinen Waren? - Schachern wird mit bir Schon meine Schwester. (Das der Horcherin!) -Ich habe mit dem Raufmann nichts zu tun.

Nathan. So wirst du ohne Zweifel wissen wollen, Bas ich auf meinem Bege von dem Feinde, Der allerdings sich wieder reget, etwa

Bemerkt, getroffen? - Wenn ich unverhohlen . . . Saladin. Much barauf bin ich eben nicht mit bir

Gesteuert. Davon weiß ich schon, so viel

Ich nötig habe. — Kurg; — Rathan. Gebiete, Gultan.

Saladin. Ich heifche beinen Unterricht in gang Was anderm, ganz was anderm. — Da du nun So weise bist: so sage mir doch einmal -Was für ein Glaube, mas für ein Befet Sat dir am meiften eingeleuchtet?

Nathan. Sultan, Ich bin ein Jud'. 358 Dramen

Saladin. Und ich ein Mufelmann. Der Christ ift amischen und. - Bon biefen brei Religionen kann doch eine nur Die mahre fein. - Ein Mann, wie bu, bleibt ba Nicht stehen, wo der Zufall der Geburt Ihn hingeworfen: oder wenn er hleiht. Bleibt er aus Ginsicht, Bründen, Bahl des Beffern. Wohlan! so teile beine Einsicht mir Denn mit. Lag mich die Gründe hören, benen Ich selber nachzugrübeln nicht die Reit Gehabt. Lag mich die Wahl, die diese Grunde Bestimmt, - versteht sich, im Vertrauen - wissen, Damit ich fie zu meiner mache. - Wie? Du stutest? wägst mich mit bem Auge? — Rann Wohl fein. daß ich der erste Gultan bin, Der eine solche Grille hat, die mich Doch eines Gultans eben nicht fo gang Unwürdig dünkt. - Nicht wahr? Go rede doch! Sprich! - Dber willst du einen Augenblick, Dich zu bedenken? But, ich geb' ihn dir. -(Db fie wohl horcht? Ich will fie doch belauschen: Will hören, ob ich's recht gemacht. —) Dent' nach! Geschwind deut' nach! Sch faume nicht, zurück Bu kommen.

(Er geht in bas Nebengimmer, nach welchem sich Sittah begeben.)

## Sechster Auftritt.

Mathan (allein).

Nathan. Hm! Sm! — wunderlich! — Wie ist Mir denn? — Was will der Sultan? was? Ich bin Auf Geld gesaßt und er will — Wahrheit. Wahrheit! Und will sie so, — so bar, so blank, — als ob Die Wahrheit Münze wäre! — Ja, wenn noch Uralte Münze, die gewogen ward! — Das ginge noch! Allein so neue Münze, Die nur der Stempel macht, die man aufs Brett Nur zählen dars, das ist sie doch nun nicht! Wie Geld in Sack, so stricke man in Kopf Uuch Wahrheit ein? Wer ist denn hier der Jude? Ich oder er? — Doch wie? Sollt' er auch wohl Die Wahrheit nicht in Wahrheit fordern? — Zwar, Zwar der Verdacht, daß er die Wahrheit nur

Als Falle brauche, wär' auch gar zu klein! — Ju klein? — Was ist für einen Großen benn Ju klein? — Gewiß, gewiß: er stürzte mit Der Türe so ins Haus! Man pocht boch, hört Doch erst, wenn man als Freund sich naht. — Ich muß Behutsam gehn! — und wie? wie das? — So ganz Stockjude sein zu wollen, — geht schon nicht. — Und ganz und gar nicht Jude, geht noch minder. Denn, wenn kein Jude, dürst' er mich nur fragen, Warum kein Muselmann? — Das war's! Das kann Mich retten! — Nicht die Kinder bloß speist man Mit Märchen ab. — Er kommt. Er komme nur!

### Siebenter Auftritt.

Salabin und Rathan.

Saladin. (So ist das Feld hier rein!) — Ich komm' dir doch Nicht zu geschwind zurück? Du bist zu Rande Mit deiner Überlegung. — Nun so rede! Es hört uns keine Seele.

Nathan. Möcht' auch doch Die ganze Welt uns hören.

Saladin. So gewiß

Ist Nathan seiner Sache? Ha! das nenn' Ich einen Weisen! Nie die Wahrheit zu Berhehlen! für sie Alles auf das Spiel Zu setzen! Leib und Leben! Gut und Blut!

Nathan. Ja! Ja! wenn's nötig ist und nügt.

Saladin. Bon nun

Un darf ich hoffen, einen meiner Titel, Berbefferer der Welt und des Gesetzes,

Mit Recht zu führen.

Nathan. Traun, ein schöner Titel! Doch, Sultan, eh' ich mich dir ganz vertraue, Erlaubst du wohl, dir ein Geschichtchen zu Erzählen?

Saladin. Warum das nicht? Ich bin stets Ein Freund gewesen von Geschichtchen, gut Erzählt.

Nathan. Ja, gut erzählen, das ist nun Wohl eben meine Sache nicht.

Saladin. Schon wieber

So ftolz bescheiben? — Mach! erzähl', erzähle!

360 Dramen

Nathan. Bor grauen Jahren lebt' ein Mann im Often. Der einen Ring von unschätbarem Wert Aus lieber Sand befaß. Der Stein war ein Opal, der hundert schöne Farben spielte. Und hatte die geheime Kraft, vor Gott Und Menschen angenehm zu machen, wer In diefer Auversicht ihn trug. Was Wunder, Daß ihn der Mann im Often barum nie Bom Finger ließ, und die Berfügung traf, Auf ewig ihn bei seinem Sause zu Erhalten? Nämlich fo. Er ließ ben Ring Bon feinen Söhnen dem Geliebteften: Und feste fest, daß diefer wiederum Den Ring von feinen Sohnen dem vermache. Der ihm der liebste fei; und ftets der Liebste, Dhn' Ansehn der Geburt, in Kraft allein Des Rings, das Haupt, der Fürst des Hauses werde. -Berfteh mich, Gultan.

Saladin. Ich versteh' dich'. Weiter!

Nathan. So fam nun dieser Ring, von Sohn zu Sohn, Auf einen Bater endlich von drei Söhnen, Die alle drei ihm gleich gehorfam waren, Die alle drei er folglich gleich zu lieben Sich nicht entbrechen konnte. Rur von Zeit Bu Reit schien ihm bald der, bald dieser, bald Der dritte, so wie jeder sich mit ihm Allein befand, und sein ergießend Berg Die andern zwei nicht teilten, - würdiger Des Ringes, den er denn auch einem jeden Die fromme Schwachheit hatte, zu versprechen. Das ging nun fo, fo lang' es ging. — Allein Es tam zum Sterben, und der gute Bater Rommt in Berlegenheit. Es schmerzt ihn, zwei Bon seinen Sohnen, die fich auf sein Wort Berlassen, so zu franken. — Was zu tun? — Er fendet in geheim zu einem Rünftler, Bei dem er, nach dem Mufter seines Ringes, Bwei andere bestellt, und weder Roften Roch Mühe sparen heißt, sie jenem gleich, Bolltommen gleich zu machen. Das gelingt Dem Künstler. Da er ihm die Ringe bringt, Rann felbft ber Bater feinen Mufterring Richt unterscheiben. Froh und freudig ruft

Er seine Sohne, jeden insbesondre:

Bibt jedem insbesondre seinen Segen, -Und seinen Ring, - und ftirbt. - Du hörst doch, Gultan?

Saladin (ber fich betroffen bon ihm gewandt).

Ich hör', ich höre! - Romm mit beinem Märchen Nur bald zu Ende. - Bird's?

Nathan. 3ch bin zu Ende.

Denn was noch folgt, versteht sich ja von selbst. -Raum war der Bater tot, fo fommt ein jeder Mit seinem Ring, und jeder will der Kürst Des Saufes fein. Man untersucht, man gantt, Man klagt. Umsonst: der rechte Ring war nicht Erweislich; - (Nach einer Paufe, in welcher er bes Gultans Antwort erwartet). Fast so unerweislich, als

Uns jett - der rechte Glaube.

Saladin. Wie? bas foll

Die Antwort sein auf meine Frage? . . .

Nathan. Soll

Mich blok entschuldigen, wenn ich die Ringe Mir nicht getrau' zu unterscheiden, die Der Vater in der Absicht machen ließ, Damit fie nicht zu unterscheiden wären.

Saladin. Die Ringe! — Spiele nicht mit mir! — Ich bächte, Daß die Religionen, die ich dir

Benannt, doch wohl zu unterscheiden wären. Bis auf die Kleidung; bis auf Speif' und Trank! Nathan. Und nur von feiten ihrer Gründe nicht.

Denn gründen alle sich nicht auf Geschichte? Geschrieben oder überliefert! - Und Geschichte muß doch wohl allein auf Treu' Und Glauben angenommen werden? — Nicht? — Run wessen Treu' und Glauben zieht man benn Um wenigsten in Zweifel? Doch ber Seinen? Doch deren Blut wir sind? doch deren, die Von Kindheit an uns Proben ihrer Liebe Gegeben? die uns nie getäuscht, als wo Getäuscht zu werden uns heilsamer war? -Wie fann ich meinen Batern weniger, Mis du den beinen glauben? Ober umgekehrt: Rann ich von dir verlangen, daß du deine Vorfahren Lügen strafst, um meinen nicht Bu widersprechen? Dder umgefehrt. Das nämliche gilt von ben Christen. Richt? -

362 Dramen

Saladin. (Bei bem Lebendigen! Der Mann hat recht, Sch muß verstummen.)

Rathan. Lag auf unfre Ring'

Uns wiederkommen. Wie gesagt: die Göhne Berklagten sich; und jeder schwur bem Richter, Unmittelbar aus seines Baters Sand Den Ring zu haben - wie auch wahr! - nachdem Er von ihm lange das Bersprechen schon Gehabt, des Ringes Vorrecht einmal zu Genießen. - Wie nicht minder mahr! - Der Bater, Beteu'rte jeder, fonne gegen ihn Nicht falsch gewesen sein; und eh' er dieses Von ihm, von einem solchen lieben Bater. Argwohnen laff': eh' muff' er feine Bruder, So gern er sonst von ihnen nur das Beste Bereit zu glauben fei, des falichen Spiels Bezeihen: und er wolle die Berrater Schon auszufinden wissen; sich schon rächen.

Saladin. Und nun, der Richter? - Mich verlangt zu hören,

Was du den Richter fagen läffest. Sprich!

Nathan. Der Richter sprach: wenn ihr mir nun den Bater Nicht bald zur Stelle schafft, so weif' ich euch Von meinem Stuhle. Denkt ihr, daß ich Rätsel Bu lösen da bin? Ober harret ihr, Bis daß der rechte Ring den Mund eröffne? -Doch halt! Ich höre ja, der rechte Ring Besitt die Wunderfraft beliebt zu machen: Vor Gott und Menschen angenehm. Das muß Entscheiden! Denn die falschen Ringe werden Doch das nicht können! — Run, wen lieben zwei Von euch am meisten? — Macht, sagt an! Ihr schweigt? Die Ringe wirken nur gurud? und nicht Nach außen? Jeder liebt sich selber nur Am meisten? - D so seid ihr alle drei Betrogene Betrüger! Eure Ringe Sind alle drei nicht echt. Der echte Ring Bermutlich ging verloren. Den Berluft Bu bergen, zu erfeten, ließ ber Bater Die drei für einen machen.

Saladin. Berrlich! Berrlich! Rathan. Und alfo, fuhr ber Richter fort, wenn ihr Nicht meinen Rat, statt meines Spruches, wollt: Beht nur! - Mein Rat ift aber der: ihr nehmt

Die Sache völlig wie sie liegt. Sat von Euch jeder feinen Ring von feinem Bater: So glaube jeder sicher feinen Ring Den echten. - Möglich, daß der Bater nun Die Thrannei des einen Rings nicht länger In feinem Saufe dulden wollen! - Und gewiß. Dag er euch alle brei geliebt, und gleich Geliebt: indem er zwei nicht drücken mogen, Um einen zu begünstigen. — Wohlan! Es eifre jeder feiner unbestochnen, Von Vorurteilen freien Liebe nach! Es strebe von euch jeder um die Wette, Die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag Ru legen! fomme diefer Rraft mit Sanftmut. Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, Mit inniafter Ergebenheit in Gott. Bu Silf! und wenn sich bann ber Steine Rrafte Bei euern Rindes=Rindeskindern äußern: So lad' ich über tausend tausend Jahre Sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird Ein weifrer Mann auf diesem Stuhle figen, Alls ich: und sprechen. Geht! - Go fagte ber Bescheidne Richter. Saladin. Gott! Gott! Nathan. Saladin. Wenn du dich fühlest, dieser weisere Berfprochne Mann zu fein . . .

Saladin (ber auf ibn gufturgt, und feine Sand ergreift, die er bis gu Ende nicht wieder fahren läßt). Ich Staub? Ich Nichts? D Gott!

Nathan. Was ist bir, Gultan?

Saladin. Nathan, lieber Nathan! -

Die tausend tausend Jahre deines Richters Sind noch nicht um. — Sein Richterstuhl ist nicht Der meine. - Geh! - Geh! - Aber sei mein Freund.

Nathan. Und weiter hatte Saladin mir nichts

Ru sagen? Saladin. Nichts.

Nathan. Nichts?

Saladin. Gar nichts. — Und warum?

Nathan. Ich hätte noch Gelegenheit gewünscht,

Dir eine Bitte vorzutragen.

Saladin. Braucht's

Gelegenheit zu einer Bitte? - Rede!

Mathan. Ich komm' von einer weiten Reif', auf welcher Ich Schulben eingetrieben. — Fast hab' ich Des baren Gelds zu viel. — Die Zeit beginnt Bedenklich wiederum zu werden; — und Ich weiß nicht recht, wo sicher damit hin. — Da dacht' ich, ob nicht du vielleicht, — weil doch

Ein naher Krieg bes Gelbes immer mehr Erfordert, — etwas brauchen könntest.

Saladin (ihm steif in die Augen sehend). Nathan! — Ich will ihn fragen, ob Al-Hasi schon Bei dir gewesen; — will nicht untersuchen, Ob dich nicht sonst ein Argwohn treibt, mir dieses

Erbieten freierdings zu tun . . .

Nathan. Ein Argwohn?

Saladin. Ich bin ihn wert. — Berzeih' mir! — benn was hilft's?

Ich muß dir nur gestehen, — daß ich im Begriffe war —

Nathan. Doch nicht, das nämliche Un mich zu suchen?

Saladin. Allerdings.

Nathan. So wär'

Uns beiben ja geholfen! Daß ich aber Dir alle meine Barschaft nicht kann schicken, Das macht ber junge Tempelherr. Du kennst Ihn ja. Ihm hab' ich eine große Post Borber noch zu bezahlen.

Saladin. Tembelherr?

Du wirst doch meine schlimmsten Feinde nicht Mit deinem Geld auch unterstützen wollen?

Nathan. Ich spreche von dem einen nur, dem du Das Leben spartest . . .

Saladin. Ah! woran erinnerst

Du mich! — Hab' ich boch biesen Jüngling ganz Bergessen! — Kennst bu ihn? — Wo ist er?

Nathan. Wie?

So weißt du nicht, wie viel von deiner Unade Für ihn, durch ihn auf mich geflossen? Er, Er mit Gefahr des neuerhaltnen Lebens, Hat meine Tochter aus dem Feu'r gerettet. Saladin. Er? Hat er daß? — Ha! danach sah er auß. Daß hätte, traun! mein Bruder auch getan, Dem er so ähnelt! — Ist er denn noch hier? So bring' ihn her! — Ich habe meiner Schwester Bon diesem ihrem Bruder, den sie nicht Gekannt, so viel erzählet, daß ich sie Sein Ebenbild doch auch muß sehen lassen! — Ueh, hol' ihn! — Wie auß ein er guten Tat, Gebar sie auch schon bloße Leidenschaft Doch so viel andre gute Taten fließen!

Beh. hol' ihn!

Nathan (indem er Saladins Hand fahren läßt). Augenblicks! Und

Bleibt es doch auch? (Ab.)
Saladin. Uh! daß ich meine Schwester
Nicht horchen lassen! — Zu ihr! zu ihr! — Denn Wie soll ich alles das ihr nun erzählen?
(Ab von der andern Seite.)

#### Achter Auftritt.

Die Szene: unter den Palmen, in der Nähe des Rlosters, wo der Tempelherr Nathans wartet. Tempelherr (gebt, mit sich selbst tämpsend, auf und ab; bis er losbricht).

— Hier hält das Opfertier ermüdet still. Nun gut! Ich mag nicht, mag nicht näher wissen, Was in mir vorgeht; mag voraus nicht wittern, Was vorgehn wird. — Genug, ich bin umsonst Geflohn; umsonst. — Und weiter konnt' ich doch Auch nichts, als fliehn! — Nun komm', was kommen foll! Ihm auszubeugen, war der Streich zu schnell Gefallen; unter ben zu kommen, ich So lang' und viel mich weigerte. - Sie fehn. Die ich zu sehn so wenig lüstern war. -Sie sehn, und der Entschluß, sie wieder aus Den Augen nie zu lassen — Bas Entschluß? Entschluß ist Vorsat, Tat: und ich, ich litt', Ich litte bloß. — Sie fehn, und bas Gefühl, Un fie verftrickt, in fie verwebt zu fein, War eins. — Bleibt eins. — Von ihr getrennt Bu leben, ift mir gang undentbar; war' Mein Tod, — und wo wir immer nach dem Tode Noch sind, auch da mein Tod. — Ift das nun Liebe:

So - liebt der Tempelritter freilich, - liebt Der Chrift das Judenmädchen freilich. — Im! Was tut's? — Ich hab' in dem gelobten Lande, — Und drum auch mir gelobt auf immerdar! -Der Vorurteile mehr schon abgelegt. -Was will mein Orden auch? Ich Tempelherr Bin tot: war von dem Augenblick ihm tot. Der mich zu Saladins Gefangnen machte. Der Ropf, den Saladin mir ichentte, mar' Mein alter? - Ift ein neuer; ber von allem Nichts weiß, was jenem eingeplaudert ward, Bas jenen band; - und ist ein befferer; für Den väterlichen Simmel mehr gemacht. Das fpur' ich ja. Denn erft mit ihm beginn' Sch fo zu denken, wie mein Bater hier Gedacht muß haben; wenn man Märchen nicht Von ihm mir vorgelogen. — Märchen? — doch Bang glaubliche; die glaublicher mir nie, Mls jest geschienen, ba ich nur Gefahr Bu straucheln laufe, wo er fiel. - Er fiel? Ich will mit Männern lieber fallen, als Mit Kindern ftehn. — Sein Beispiel burget mir Für feinen Beifall. Und an weffen Beifall Liegt mir benn sonst? — An Rathans? — D an bessen Ermuntrung mehr, als Beifall, fann es mir Noch weniger gebrechen. - Welch ein Rude! -Und der so gang nur Jude scheinen will! Da kommt er; kommt mit Hast; glüht heitre Frende. Wer fam vom Saladin je anders? De! De. Nathan!

#### Reunter Auftritt.

Nathan und der Tempelherr.

Nathan. Wie? feid Ihr's? Tempelherr. Ihr habt

Tempelherr. Ihr habt
Sehr lang' Euch bei dem Sultan aufgehalten.
Nathan. So lange nun wohl nicht. Ich ward im Hingehn
Zu viel verweilt. — Ah, wahrlich Curd; der Mann
Steht seinen Ruhm. Sein Ruhm ist bloß sein Schatten.
Doch laßt vor allen Dingen Euch geschwind

Nur sagen . . . . Tempelherr. Was? Rathan. Er will Guch fprechen; will,

Daß ungefäumt Ihr zu ihm tommt. Begleitet Mich nur nach Saufe, wo ich noch für ihn

Erst etwas anders zu verfügen habe:

Und bann, fo gehn wir.

Tempelherr. Rathan, Guer Saus Betret' ich wieder eher nicht . . .

Nathan. So feid

Ihr doch indes schon dagewesen? habt

Indes sie doch gesprochen? — Nun? — Sagt: wie Gefällt Euch Recha?

Tempelherr. über allen Ausdruck! Allein, — sie wiedersehn — bas werb' ich nie! Die! nie! - Ihr mußtet mir gur Stelle benn Versprechen: - dan ich sie auf immer, immer -Soll fönnen sehn.

Rathan. Wie wollt Ihr, daß ich das

Berfteh'?

Tembelherr (nach einer Baufe ihm ploglich um den Sals fallend). Mein Bater!

Nathan. - Junger Mann!

Tempelherr (ihn eben so plöglich wieder lassend.) Nicht Sohn?

Ich bitt' Euch, Nathan! — Rathan. Lieber junger Mann!

Tempelherr. Richt Sohn? — 3ch bitt' Euch, Nathan! — Ich beschwör'

Euch bei den ersten Banden der Natur! -Bieht ihnen spätre Fesseln doch nicht vor! -

Begnügt Euch boch ein Mensch zu sein! — Stokt mich Nicht von Euch!

Rathan. Lieber, lieber Freund! . . .

Tempelherr. Und Sohn?

Sohn nicht? — Auch dann nicht, dann nicht einmal, wenn Erfenntlichkeit zum Bergen Gurer Tochter Der Liebe schon den Weg gebahnet hätte?

Much dann nicht einmal, wenn in eins zu schmelzen

Auf Euern Wint nur beide warteten? -

Ihr schweigt?

Nathan. Ihr überrascht mich, junger Ritter. Tempelherr. Ich überrasch' Euch? - überrasch' Euch, Nathan, Mit Euern eigenen Gedanken? - Ihr

Verkennt sie doch in meinem Munde nicht? -

3ch überrasch' Euch?

Dramen

Nuthan. Ch' ich einmal weiß,

Das für ein Stauffen Guer Bater benn Gewesen ift!

Tempelherr. Was fagt Ihr, Nathan? was? — In diesem Augenblicke fühlt Ihr nichts, Als Neubegier?

Nathan. Denn feht! Ich habe felbst Wohl einen Stauffen ehebem gekannt.

Der Conrad hieß.

Tempelherr. Nun - wenn mein Bater benn Nun ebenso geheißen hätte?

Nathan. Wahrlich?

Tempelherr. Ich heiße felber ja nach meinem Bater: Curd Aft Conrad.

Nathan. Nun - fo war mein Conrad boch Nicht Guer Bater. Denn mein Conrad war, Was Ihr; war Tempelherr; war nie vermählt.

Tempelherr. D barum!

Rathan. Bie?

Tempelherr. D barum könnt er boch Mein Bater wohl gewesen sein.

Nathan. Ihr scherzt.

Tempelherr. Und Ihr nehmt's wahrlich zu genau! -Was wär's

Denn nun? So was von Bastard ober Bankert! Der Schlag ist auch nicht zu verachten. — Doch Entlaßt mich immer meiner Ahnenprobe. Ich will Euch Eurer wiederum entlassen. Richt zwar, als ob ich ben geringsten Zweifel In Guern Stammbaum feste. Gott behüte! Ihr könnt ihn Blatt für Blatt bis Abraham Sinauf belegen! Und von da fo weiter,

Beiß ich ihn felbst: will ich ihn selbst beschwören. Nathan. Ihr werdet bitter. — Doch verdien' ich's? — Schlua

Ich denn Euch schon was ab? — Ich will Euch ja Nur bei dem Worte nicht den Augenblick

So faffen. — Weiter nichts.

Tempelherr. Gewiß? - Nichts weiter?

D so vergebt!! . . . Rathan. Run kommt nur, kommt!

Tempelherr. Wohin?

Nein! — Mit in Euer Haus? — Das nicht! das nicht! —

Da brennt's! — Ich will Euch hier erwarten. Geht! — Soll ich sie wiedersehn: so seh' ich sie Noch oft genug. Wo nicht: so sah ich sie Schon viel zu viel . . . Nathan. Ich will mich möglichst eilen.

Behnter Auftritt.

Der Tempelherr und bald darauf Daja. Tempelherr. Schon mehr als g'nug! — Des Menschen Hirn faßt so

Unendlich viel; und ist boch manchmal auch So plöglich voll! von einer Kleinigkeit
So plöglich voll! — Taugt nichts, taugt nichts; es sei Auch voll, wovon es will. — Doch nur Geduld!
Die Seele wirkt den aufgedunsnen Stoff Bald ineinander, schafft sich Kaum, und Licht Und Ordnung kommen wieder. — Lieb' ich denn Zum ersten Male? — Oder war, was ich Als Liebe kenne, Liebe nicht? — Ist Liebe Kur was ich jest empfinde? . . .

Daja (die sich von der Seite herbeigeschlichen). Ritter! Ritter! Tempelherr. Wer ruft? — Ha, Daja, Jhr?

Daja. Sch habe mich

Bei ihm vorbeigeschlichen. Aber noch Könnt er uns sehn, wo Ihr basteht. — Drum kommt Doch näher zu mir, hinter diesen Baum. Tempelherr. Was gibt's denn? — So geheimnisvoll? —

Was ist's?

Daja. Ja wohl betrifft es ein Gcheimnis, was Mich zu Euch bringt; und zwar ein doppeltes. Das eine weiß nur ich; das andre wißt Kur Ihr. — Wie wär' es, wenn wir tauschten? Vertraut mir Euers: so vertrau' ich Euch Das meine.

Tempelherr. Mit Vergnügen. — Wenn ich nur Erst weiß, was Ihr für meines achtet. Doch Das wird aus Euerm wohl erhellen. — Fangt Nur immer an.

Daja. Ei benkt boch! — Rein, Herr Ritter: Erst Ihr; ich folge. — Denn versichert, mein Geheimnis kann Euch gar nichts nupen, wenn Ich nicht zuvor das Eure habe. — Nur Geschwind! — Denn frag' ich's Euch erst ab: so habt Ihr nichts vertrauet. Mein Geheimnis dann Bleibt mein Geheimnis; und das Eure seid Ihr los. — Doch, armer Ritter! — Daß ihr Männer Ein solch Geheimnis vor uns Weibern haben Zu können, auch nur glaubt!

Tempelherr. Das wir zu haben

Dft felbst nicht wissen.

Daja. Kann wohl fein. Drum muß
Ich freilich erft, Euch selbst damit bekannt
Zu machen, schon die Freundschaft haben. — Sagt:
Was hieß denn das, daß Ihr so Knall und Fall
Euch aus dem Staube machtet? daß Ihr und
So sigen ließet? — daß Ihr nun mit Nathan
Nicht wiederkommt? — Hat Kecha denn so wenig
Auf Euch gewirkt? wie? oder auch, so viel? —
So viel! so viel! — Lehrt ihr des armen Vogels,
Der an der Kute klebt, Gestattre mich
Doch kennen! — Kurz: gesteht es mir nur gleich,
Daß Ihr sie liebt, liebt bis zum Unsinn; und
Ich sag' Euch was . . .

Tempelherr. Bum Unfinn? wahrlich, Ihr Berfieht Guch trefflich brauf.

Daja. Run gebt mir nur

Die Liebe zu; den Unfinn will ich Euch

Erlassen.

Tempelherr. Beil er sich von selbst versteht? — Ein Tempelherr ein Judenmädchen lieben! . . .

Daja. Scheint freilich wenig Sinn zu haben. — Doch Zuweilen ist des Sinns in einer Sache Auch mehr, als wir vermuten; und es wäre So unerhört doch nicht, daß uns der Heiland Auf Wegen zu sich zöge, die der Aluge Von selbst nicht leicht betreten würde.

Tempelherr. Das

So feierlich? — (Und set, ich statt des Heilands Die Vorsicht: hat sie denn nicht Recht?) Ihr macht Mich neubegieriger, als ich wohl sonst Zu sein gewohnt bin.

Daja. D! das ist das Land

Der Wunder!

Tempelherr. (Nun! — bes Bunberbaren. Rann Es auch wohl anders fein? Die ganze Welt

Drängt sich ja hier zusammen.) — Liebe Daja, Nehmt für gestanden an, was Ihr verlangt: Daß ich sie liebe; daß ich nicht begreise, Wie ohne sie ich seben werde: daß . . .

Daja. Gewiß? gewiß? — So fcmört mir, Ritter, sie Zur Eurigen zu machen; sie zu retten;

Sie zeitlich hier, sie ewig dort zu retten.

Tempelherr. Und wie? — Wie kann ich? — Kann ich schwören, was

In meiner Macht nicht steht?

Daja. In Gurer Macht

Steht es. Ich bring' es durch ein einzig Wort

In Eure Macht.

Tempelherr. Daß felbst ber Bater nichts Dawider hätte?

Daja. Ei, was Bater! Bater! Der Bater soll schon muffen.

Tempelherr. Müssen, Daja?

Noch ist er unter Räuber nicht gefallen. — Er muß nicht mussen.

Daja. Nun, so muß er wollen; Muß gern am Ende wollen.

Tempelherr. Muß? und gern! -

Doch, Daja, wenn ich Euch nun sage, daß Ich selber diese Sait' ihm anzuschlagen Bereits versucht?

Daja. Bas? und er fiel nicht ein?

Tempelherr. Er fiel mit einem Miglaut ein, ber mich Beleibigte.

Daja. Was sagt Ihr? — Wie? Ihr hättet Den Schatten eines Wunsches nur nach Recha Ihm blicken lassen: und er wär' vor Freuden Nicht aufgesprungen? hätte frostig sich Zurückgezogen? hätte Schwierigkeiten Gemacht?

Tempelherr. So ungefähr. Daia. So will ich benn

Mich länger keinen Augenblick bedenken. — (Bause.)

Tempelherr. Und Ihr bedenkt Guch doch?

Daja. Der Mann ift fonft

So gut! — Ich selber bin so viel ihm schuldig! — Daß er doch gar nicht hören will! — Gott weiß, Das Herze blutet mir, ihn so zu zwingen. Tempelherr. Ich bitt' Euch, Daja, fest mich furz und gut

Aus dieser Ungewißheit. Seid Ihr aber Noch selber ungewiß; ob, was Ihr vorhabt,

But oder bose, schandlich oder löblich

Bu nennen: - schweigt! Sch will vergessen, daß Ihr etwas zu verschweigen habt.

Daja. Das fpornt,

Anstatt zu halten. Run; so wißt denn: Recha

Ist keine Jübin; ist — ist eine Christin. Tempelherr (kate). So? Wünsch' Euch Glück! Hats schwer gehalten? Lagt

Euch nicht die Wehen schrecken! Fahret ja Mit Gifer fort, den Simmel zu bevölkern; Wenn Ihr die Erde nicht mehr könnt!

Daja. Wie, Ritter?

Berdienet meine Nachricht diesen Spott? Daß Recha eine Chriftin ist: das freuet Euch, einen Chriften, einen Tempelherrn,

Der Ihr sie liebt, nicht mehr?

Tempelherr. Besonders, ba

Sie eine Christin ift von Gurer Mache.

Daja. Ah! so versteht Ihr's? So mag's gelten! - Nein! Den will ich fehn, der die bekehren foll!

Ihr Glück ift, langst zu fein, was fie zu werben

Berdorben ift.

Tempelherr. Erflärt Euch, ober - geht!

Daja. Sie ift ein Chriftenkind; von Chrifteneltern Geboren: ift getauft . .

Tempelherr (hastig). Und Nathan?

Daia. Nicht

Ihr Bater! Tempelherr. Nathan nicht ihr Bater? — Bißt Ihr, was Ihr sagt?

Daja. Die Wahrheit, die fo oft

Mich blut'ge Tränen weinen machen. — Rein,

Er ist ihr Bater nicht . . .

Tempelherr. Und hätte fie Als feine Tochter nur erzogen? hätte

Das Chriftenkind als eine Bubin fich Erzogen?

Daja. Bang gewiß.

Tempelherr. Sie wußte nicht, Was sie geboren sei? — Sie hätt' es nie Bon ihm erfahren, daß sie eine Christin Geboren sei, und keine Subin?

Daja. Rie!

Tempelherr. Er hätt' in diesem Wahne nicht das Kind Blog auferzogen? ließ das Mädchen noch In biesem Wahne?

Daja. Leider!

Tempelherr. Nathan — Wie? —
Der weise gute Nathan hätte sich Erlaubt, die Stimme der Natur so zu Berfälschen? — Die Ergießung eines Herzens So zu verlenken, die, sich selbst gelassen, Ganz andre Wege nehmen würde? — Daja, Ihr habt mir allerdings etwas vertraut — Bon Wichtigkeit, — was Folgen haben kann, — Was mich verwirrt, — woraus ich gleich nicht weiß, Was mir zu tun. — Drum laßt mir Zeit. — Drum geht! Er kommt hier wiederum vorbei. Er möcht' Uns übersallen. Geht!

Daja. Ich wär' des Todes!

Tempelherr. Ich bin ihn jest zu sprechen ganz und gar Nicht fähig. Wenn Ihr ihm begegnet, sagt Ihm nur, daß wir einander bei dem Sultan Schon finden würden.

Daja. Aber laßt Euch ja

Nichts merken gegen ihn. — Das soll nur so Den letzten Druck dem Dinge geben; soll Euch, Nechas wegen, alle Strupel nur Benehmen! — Wenn Ihr aber dann sie nach Europa führt: so laßt Ihr doch mich nicht Zurück?

Tempelherr. Das wird fich finden. Geht nur, geht!

# Dierter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Szene: in den Kreuzgängen des Klosters. Der Klosterbruder und bald darauf der Tempelherr. Klosterbruder. Ja, ja! er hat schon recht, der Patriarch! Es hat mir freilich noch von alledem Richt viel gelingen wollen, was er mir

So aufgetragen. - Warum trägt er mir Auch lauter folde Sachen auf? - 3ch mag Richt fein sein; mag nicht überreben; mag Mein Näschen nicht in alles stecken: mag Mein Sändchen nicht in allem haben. — Bin Ich darum aus der Welt geschieden, ich Kür mich: um mich für andre mit der Welt Noch erst recht zu verwickeln?

Tempelherr (mit Sast auf ihn zukommend). Guter Bruder! Da seid Ihr ja. Ich hab' Euch lange schon

Gefucht.

Rlosterbruder. Mich, Herr? Tempelherr. Ihr kennt mich schon nicht mehr?

Alosterbruder. Doch, doch! Ich glaubte nur, daß ich den Herrn In meinem Leben wieder nie zu sehn

Bekommen würde. Denn ich hofft' es zu Dem lieben Gott. — Der liebe Gott, der weiß,

Wie sauer mir der Antrag ward, den ich

Dem herrn zu tun verbunden war. Er weiß,

Ob ich gewünscht, ein offnes Ohr bei Euch Bu finden; weiß, wie sehr ich mich gefreut, Im Innersten gefreut, daß Ihr so rund

Das alles, ohne viel Bedenken, von

Euch wies't, was einem Ritter nicht geziemt. -Nun kommt Ihr doch! nun hat's doch nachgewirkt! Tempelherr. Ihr wißt es ichon, warum ich fomme? Raum

Weiß ich es selbst.

Rlofterbruder. Ihr habt's nun überlegt; Sabt nun gefunden, daß der Batriarch So Unrecht doch nicht hat; daß Ehr' und Geld Durch seinen Unschlag zu gewinnen; daß Ein Feind ein Feind ist, wenn er unser Engel Auch siebenmal gewesen wäre. Das,

Das habt Ihr nun mit Fleisch und Blut erwogen, Und kommt, und tragt Euch wieder an. Ach Gott! Tempelherr. Mein frommer, lieber Mann, gebt Guch zufrieden,

Deswegen tomm' ich nicht; deswegen will Ich nicht den Patriarchen sprechen. Noch, Noch denk' ich über jenen Punkt, wie ich Gedacht, und wollt' um alles in der Welt Die gute Meinung nicht verlieren, deren Mich ein so grader, frommer, lieber Mann Einmal gewürdiget. — Ich komme bloß,

Den Batriarchen über eine Sache Um Rat zu fragen . . .

Rlosterbruder. Ihr den Patriarchen? Ein Ritter, einen — Pfaffen? (Sich schüchtern umsehend.)

Tempelherr. Ja; — die Sach'

Ift ziemlich pfäffisch.

Rlofterbruder. Gleichwohl fragt der Bfaffe Den Ritter nie, die Sache fei auch noch So ritterlich.

Tempelherr. Weil er das Vorrecht hat, Sich zu vergehn: das unser einer ihm Nicht sehr beneidet. — Freilich, wenn ich nur Für mich zu handeln hätte: freilich, wenn Ich Rechenschaft nur mir zu geben hätte: Was braucht' ich Euers Patriarchen? Aber Gewisse Dinge will ich lieber schlecht. Rach andrer Willen machen; als allein Nach meinem, gut. — Zudem, ich feh' nun wohl. Religion ist auch Partei; und wer Sich drob auch noch so unparteiisch glaubt, Balt, ohn' es felbst zu wissen, doch nur seiner Die Stange. Weil das einmal nun fo ist: Wird's so wohl recht sein.

Rlofterbruder. Dazu schweig' ich lieber. Denn ich versteh' den Herrn nicht recht.

Tempelherr. Und boch! -

(Laft sehn, warum mir eigentlich zu tun! Um Machtspruch oder Rat? — Um lautern, oder Gelehrten Rat?) - Ich dant' Euch, Bruber; dant' Euch für den auten Wink. — Was Vatriarch? -Seid Ihr mein Patriarch! Ich will ja doch Den Christen mehr im Patriarchen, als Den Batriarchen in dem Christen fragen. -Die Sach' ist die . . .

Rlofterbruder. Nicht weiter, Berr, nicht weiter! Bozu? - Der Herr verkennt mich. - Wer viel weiß, Hat viel zu forgen; und ich habe ja Mich einer Sorge nur gelobt. — D gut! Bort! seht! Dort fommt, zu meinem Glück, er felbst. Bleibt hier nur stehn. Er hat Euch schon erblickt.

3weiter Auftritt.

Der Patriard, welcher mit allem geistlichen Bomp den einen Kreuzgang herauftommt, und die Borigen.

Tempelherr. Ich wich' ihm lieber aus. — Bar' nicht mein Mann! —

Ein bicker, roter, freundlicher Prälat! Und welcher Prunt!

Klosterbruder. Ihr solltet ihn erst sehn, Nach Hose sich erheben. Jego kommt Er nur von einem Kranken.

Tempelherr. Wie sich ba

Nicht Saladin wird schämen muffen!

Patriard (indem er näher tommt, winkt dem Bruder). Hier! — Das ist ja wohl der Tempelherr. Was will Er?

Rlofterbruder. Beig nicht.

Patriard (auf ihn zugehend, indem der Bruder und das Gefolge gurud-

Nun, Herr Kitter! — Sehr erfreut, Den braven jungen Mann zu sehn! — Ei, noch So gar jung! — Nun, mit Gottes Hisse, daraus Kann etwas werden.

Tempelherr. Mehr, ehrwürd'ger Herr, Wohl schwerlich, als schon ist. Und eher noch Was weniger.

Patriard. Ich wünsche wenigstens,

Daß so ein frommer Ritter lange noch Der lieben Christenheit, der Sache Gottes Zu Ehr' und Frommen blühn und grünen möge! Das wird denn auch nicht sehlen, wenn nur sein Die junge Tapferkeit dem reisen Rate Des Alters solgen wiss! — Womit wär' soust Dem Herrn zu dienen?

Tempelherr. Mit dem nämlichen,

Woran es meiner Jugend fehlt; mit Rat. Patriarch. Recht gern! — Nur ist der Nat auch anzunehmen.

Tempelherr. Doch blindlings nicht?

Patriarch. Wer sagt benn das? — Ei freilich Muß niemand die Bernunst, die Gott ihm gab, Zu brauchen unterlassen, — wo sie hin Gehört. Gehört sie aber überall Denn hin? — D nein! — Zum Beispiel: wenn uns Gott Durch einen seiner Engel, — ist zu sagen, Durch einen Diener seines Wortes — ein Mittel Bekannt zu machen würdiget, das Wohl Der ganzen Christenheit, das Heil der Kirche, Auf irgend eine ganz besondre Weise Zu fördern, zu besestigen: wer darf Sich da noch unterstehn, die Willkür des, Der die Vernunst erschaffen, nach Vernunst Zu untersuchen? und das ewige Weset der Hernen kageln einer eiteln Stre Verschaften? Den kleinen Kegeln einer eiteln Stre Zu prüfen? — Doch hiervon genug. Was ist Es denn, worüber unsern Kat für jeht Der Herr verlangt?

Tempelherr. Gesetzt, ehrwürd'ger Bater,
Ein Jude hätt' ein einzig Kind, — es sei
Ein Mädchen, — bas er mit der größten Sorgsalt
Zu allem Guten auserzogen, bas
Er liebe mehr als seine Seele, das
Ihn wieder mit der frömmsten Liebe liebe.
Und nun würd' unser einem hinterbracht,
Dies Mädchen sei des Juden Tochter nicht;
Er hab' es in der Kindheit ausgelesen,
Gesaust, gestohlen, — was Ihr wollt; man wisse,
Das Mädchen sei ein Christensind, und sei
Getaust; der Jude hab' es nur als Jüdin
Erzogen; lass nur als Jüdin und
Als seine Tochter so verharren: — sagt,
Ehrwürd'ger Bater, was wär' hierbei wohl
Zu tun?

Patriarch. Mich schaubert! — Doch zu allererst Erkläre sich ber Herr, ob so ein Fall Ein Faktum ober eine Hypothes. Das ist zu sagen: ob ber Herr sich das Nur bloß so dichtet, oder ob's geschehn

Und fortfährt zu geschehn. Tempelherr. Ich glaubte, das

Sei eins, um Guer Sochehrwurden Meinung

Bloß zu vernehmen.

Batriard. Eins? — Da feh' der Herr, Wie sich die stolze menschliche Vernunft Im Geistlichen doch irren kann. — Mit nichten! Denn ist der vorgetragene Fall nur so Ein Spiel des Wiges: so verlohnt es sich

Der Mühe nicht, im Ernst ihn burchzubenken. Ich will den Herrn damit auf das Theater Berwiesen haben, wo dergleichen pro Et contra sich mit vielem Beisall könnte Behandeln lassen. — Hat der Herr mich aber Nicht bloß mit einer theatral'schen Schnurre Zum besten; ist der Fall ein Faktum; hätt' Er sich wohl gar in unsrer Diöces', In unsrer lieben Stadt Jerusalem, Ereignet: — ja alsdann —

Tempelherr. Und was alsbann?

Batriarch. Dann wäre an dem Juden fördersamst Die Strase zu vollziehn, die päpstliches Und kaiserliches Recht so einem Frevel, So einer Lastertat bestimmen.

Tempelherr. Go?

Batriarch. Und zwar bestimmen obbefagte Rechte Dem Juden, welcher einen Christen zur Apostasie verführt, — den Scheiterhaufen, — Den Holzstoß —

Tempelherr. Go?

Batriarch. Und wieviel mehr dem Juden,
Der mit Gewalt ein armes Christenkind
Dem Bunde seiner Taus' entreißt! Denn ist
Nicht alles, was man Kindern tut, Gewalt?
Zu sagen: — ausgenommen, was die Kirch'
An Kindern tut.

Tempelherr. Wenn aber nun das Kind, Erbarmte seiner sich der Jude nicht, Bielleicht im Elend umgekommen wäre?

**Batriard.** Tut nichts! der Jude wird verbrannt. — Denn besser,

Es wäre hier im Elend umgekommen, Als daß zu seinem ewigen Berderben Es so gerettet ward. — Zudem, was hat Der Jude Gott denn vorzugreisen? Gott Kann, wen er retten will, schon ohn' ihn retten.

Tempelherr. Auch trog ihm, sollt' ich meinen, — selig machen.

**Batriard.** Tut nichts! b.: Jude wird verbrannt. **Tempelherr.** Das geht Mir nah'! Besonders, da man sagt, er habe

Mir nah'! Besonders, da man sagt, er habe Das Mädchen nicht sowohl in seinem, als Bielmehr in feinem Glauben auferzogen, Und sie von Gott nicht mehr, nicht weniger Gelehrt, als der Bernunft genügt.

Patriard. Tut nichts!

Der Jude wird verbrannt . . . Ja, war' allein Schon dieserwegen wert, dreimal verbrannt Bu werden! - Bas? ein Rind ohn' allen Glauben Erwachsen laffen? - Wie? Die große Pflicht, Bu glauben, gang und gar ein Rind nicht lehren? Das ift zu arg! Mich wundert fehr, Berr Ritter, Euch felbst . . .

Tempelherr. Ehrwürd'ger Berr, das übrige, Wenn Gott will, in der Beichte. (Bill gehn.)

Batriard. Bas? mir nun

Nicht einmal Rede ftehn? — Den Bösewicht, Den Juden mir nicht nennen? — mir ihn nicht Bur Stelle ichaffen? - D da weiß ich Rat! Ich geh' sogleich zum Sultan. — Saladin, Bermoge der Rapitulation, Die er beschworen, muß uns, muß uns schützen; Bei allen Rechten, allen Lehren ichüten. Die wir zu unfrer allerheiliasten Religion nur immer rechnen dürfen!

Gottlob! wir haben das Driginal. Wir haben feine Sand, fein Siegel. Wir! — Auch mach' ich ihm gar leicht begreiflich, wie Befährlich felber für den Staat es ift, Nichts alauben! Alle bürgerliche Bande Sind aufgelöset, sind zerriffen, wenn Der Mensch nichts glauben barf. — Sinweg! hinweg

Mit solchem Frevel! ...

Tempelherr. Schade, daß ich nicht

Den trefflichen Sermon mit beffrer Muße Genießen kann! Ich bin zum Saladin Gerufen.

**Batriard**. Ja? — Nun so — Nun freilich — Dann **Tempelherr**. Ich will den Sultan vorbereiten, wenn Es Euer Hochehrwürden so gefällt.

Patriard. D, o! — Ich weiß, der Herr hat Gnade funden Vor Saladin! — Ich bitte meiner nur

Im Besten bei ihm eingedent zu fein. Mich treibt der Gifer Gottes lediglich.

Was ich zu viel tu', tu' ich ihm. — Das wolle

Doch ja der Herr erwägen! - Und nicht wahr, herr Ritter? bas vorhin Erwähnte von Dem Juden, war nur ein Problema? - ist Bu sagen -

Tempelherr. Gin Broblema. (Geht ab.)

Batriard. (Dem ich tiefer Doch auf ben Grund zu kommen suchen muß. Das wär' so wiederum ein Auftrag für Den Bruder Bonafides.) - Sier mein. Sohn!

(Er fpricht im Abgebn mit bem Alofterbruder.)

#### Dritter Auftritt.

Szene: ein Zimmer im Balafte des Saladin, in welches von Sklaven eine Menge Beutel getragen, und auf dem Boden nebeneinander gestellt werden.

Saladin und bald darauf Sittab.

Saladin (der dazukommt). Run wahrlich! das hat noch kein Ende. — Ist

Des Dings noch viel zurück? Gin Stlave. Wohl noch bie Balfte.

Saladin. So tragt das übrige zu Sittah. — Und Wo bleibt Al-Hafi? Das hier soll sogleich M-Safi zu sich nehmen. — Der ob Ich's nicht vielmehr bem Bater ichice? Sier Fällt mir es doch nur durch die Finger. — Zwar Man wird wohl endlich hart; und nun gewiß Soll's Künste kosten, mir viel abzuzwacken. Bis wenigstens die Gelder aus Agypten Bur Stelle kommen, mag das Armut febn, Bie's fertig wird! — Die Spenden bei dem Grabe, Benn die nur fortgehn! Benn die Christenpilger Mit leeren Sänden nur nicht abziehn dürfen! Wenn nur -

Sittah. Bas foll nun das? Bas foll das Geld Bei mir?

Saladin. Mach' dich davon bezahlt; und leg' Auf Borrat, wenn was übrig bleibt.

Sittah. Ift Nathan

Noch mit dem Tempelherrn nicht da?

Saladin. Er sucht Ihn aller Orten. Sittah. Sieh doch, was ich hier,

Indem mir fo mein alt Geschmeide durch

Die Sande geht, gefunden. (3hm ein fleines Gemalbe zeigend.)

Saladin. Ha! mein Bruder! Das ist er, ist er! — War er! war er! ah! — Ah wackrer lieber Junge, daß ich dich So früh verlor! Was hätt' ich erst mit dir, An deiner Seit' erst unternommen! — Sittah, Laß mir das Bild. Auch kenn' ich's schon: er gab Es beiner ältern Schwester, seiner Lilla, Die eines Morgens ihn fo gang und gar Richt aus den Armen laffen wollt'. Es war Der lette, den er ausritt. — Ah, ich ließ Ihn reiten, und allein! — Ah, Lilla starb Bor Gram, und hat mir's nie vergeben, daß Ich fo allein ihn reiten laffen. — Er Blieb meg!

Sittah. Der arme Bruber!

Saladin. Lag nur gut

Sein! — Einmal bleiben wir doch alle weg! — Budem, - wer weiß? Der Tod ift's nicht allein, Der einem Jüngling seiner Art bas Biel Berrückt. Er hat der Feinde mehr; und oft Erliegt ber Stärkfte gleich bem Schwächsten. - Run, Sei wie ihm sei! — Ich muß das Bild doch mit Dem jungen Tempelherrn vergleichen: muß Doch sehn, wie viel mich meine Phantasie Getäuscht.

Sittah. Nur darum bring' ich's. Aber gib Doch, gib! Ich will dir das wohl sagen; das Berfteht ein weiblich Aug' am besten.

Saladin (gu einem Türfteber, ber hereintritt). Wer

Ift da? - der Tempelherr? - Er komm'!

Sittah. Guch nicht

Bu ftoren: ihn mit meiner Neugier nicht

Bu irren -

(Sie fest fich feitwärts auf ein Sofa und läßt ben Schleier fallen.)

Saladin. Gut fo! gut! — (Und nun sein Ton! Wie der wohl fein wird! - Affads Ton Schläft auch wohl wo in meiner Seele noch!)

Bierter Auftritt. Der Tembelberr und Salabin.

Tempelherr. 3ch, bein Gefangner, Gultan . . .

Saladin. Mein Gefangner?

Wem ich das Leben schenke, werd' ich dem Nicht auch die Freiheit schenken?

Tembelherr. Bas dir giemt

Bu tun, ziemt mir, erst zu vernehmen, nicht Vorauszusepen. Aber, Sultan, - Dank, Besondern Dank dir für mein Leben zu Beteuern, stimmt mit meinem Stand' und meinem Charafter nicht. — Es steht in allen Fällen

Ru beinen Diensten wieber. Saladin. Brauch' es nur

Nicht wider mich! - Zwar ein Paar Sande mehr, Die gönnt' ich meinem Feinde gern. Allein Ihm so ein Berg auch mehr zu gönnen, fällt Mir schwer. — Ich habe mich mit dir in nichts Betrogen, braver junger Mann! Du bist Mit Seel' und Leib mein Affad. Sieh! ich fonnte Dich fragen: wo du benn die gange Beit Gesteckt? in welcher Sohle du geschlafen? In welchem Ginniftan, von welcher guten Div diese Blume fort und fort so frisch Erhalten worden? Sieh! ich könnte dich Erinnern wollen, was wir dort und dort Bufammen ausgeführt. Ich könnte mit Dir ganten, daß du ein Geheimnis doch Bor mir gehabt! Gin Abenteuer mir Doch unterschlagen: - Ja, das könnt' ich; wenn Ich dich nur fah', und nicht auch mich. — Nun mag's! Bon dieser sugen Träumerei ist immer Doch so viel mahr, daß mir in meinem Berbst Ein Affad wieder blühen foll. — Du bist Es doch zufrieden, Ritter?

Tempelherr. Alles, was

Von dir mir kommt, — sei was es will — bas lag Als Wunsch in meiner Seele.

Saladin. Lag uns das

Sogleich versuchen. — Bliebst du wohl bei mir? Um mich? — Als Chrift, als Muselmann: gleichviel! Im weißen Mantel, ober Jamerlont: Im Tulban, oder beinem Filze: wie

Du willst! Gleichviel! Ich habe nie verlangt, Daß allen Bäumen eine Rinde wachse.

Tempelherr. Sonst wärst du wohl auch schwerlich, der du bist: Der Beld, der lieber Gottes Gärtner wäre.

Saladin. Run benn; wenn bu nicht ichlechter von mir bentit:

So wären wir ja halb schon richtig?

Tempelherr. Gang!

Saladin (ihm die Hand bietend). Gin Wort?

Tempelherr (einschlagenb). Ein Mann! — Hiermit empfange mehr

Als du mir nehmen konntest. Ganz der Deine! Saladin. Zu viel Gewinn für einen Tag! zu viel! — Kam er nicht mit?

Tempelherr. Ber?

Saladin. Nathan.

Tempelherr (frostig). Nein. Ich kam Allein.

Saladin. Welch eine Tat von dir! Und welch Ein weises Glück, daß eine solche Tat Zum Besten eines solches Mannes ausschlug.

Tempelherr. Ja, ja!
Saladin. So kalt? — Nein, junger Mann, wenn Gott Was Gutes durch uns tut, muß man so kalt Nicht sein! — selbst aus Bescheidenheit so kalt Nicht scheinen wollen!

Tempelherr. Daß doch in der Welt Ein jedes Ding so manche Seiten hat! —

Bon benen oft sich gar nicht benken läßt,

Wie sie zusammenpassen? Saladin. Halte bich

Nur immer an die hest' und preise Gott! Der weiß, wie sie zusammenpassen. — Aber, Wenn du so schwierig sein willst, junger Mann: So werd' auch ich ja wohl auf meiner Hut

Mich mit dir halten muffen? Leider bin Auch ich ein Ding von vielen Seiten, die Oft nicht so recht zu passen scheinen mögen.

Tempelherr. Das schmerzt! — Denn Argwohn ist so wenig sonst

Mein Fehler — Saladin. Nun, so sage doch, mit wem

Du's hast? Es schien ja gar, mit Nathan. Wie? Auf Nathan Argwohn? du? — Erklär' dich! sprich! Komm, gib mir deines Zutrauens erste Probe.

Tempelherr. Ich habe wider Nathan nichts. Ich gurn' Allein mit mir —

Saladin. Und über was?

Tempelherr. Daß mir

Geträumt, ein Jude könn' auch wohl ein Jude Zu sein verlernen; daß mir wachend so

Geträumt.

Saladin. Heraus mit diesem wachen Traume!

Tempelherr. Du weißt von Nathans Tochter, Sultan. Was Ich für sie tat, das tat ich, — weil ich's tat. Zu stolz, Dank einzuernten, wo ich ihn Nicht säete, verschmäht' ich Tag für Tag, Das Mädchen noch einmal zu sehn. Der Bater War sern: er kommt; er hört; er sucht mich auf: Er dankt; er wünscht, daß seine Tochter mir Gefallen möge; spricht von Aussicht, spricht Bon heitern Fernen. — Nun, ich lasse mich Beschwaßen, komme, sehe, sinde wirklich

Ein Mädchen . . . Uh, ich muß mich schämen, Sultan! — Saladin. Dich schämen? — baß ein Judenmädchen auf

Dich Eindruck machte: boch wohl nimmermehr? Tempelherr. Daß biesem Eindruck, auf das liebliche

Geschwäh des Baters hin, mein rasches Herz

So wenig Widerstand entgegensetzte! —

Ich Tropf! ich iprang zum zweitenmal in's Feuer. — Denn nun warb ich, und nun warb ich verschmäht.

Saladin. Berschmäht?

Tempelherr. Der weise Bater schlägt nun wohl Mich platterdings nicht aus. Der weise Bater Muß aber doch sich erst erkunden, erst Besinnen. Allerdings! Tat ich denn das Nicht auch? Erkundete, besann ich denn Mich erst nicht auch, als sie im Feuer schrie? — Fürwahr! bei Gott! Es ist doch gar was Schönes, So weise, so bedächtig sein!

Saladin. Nun, nun!

So sieh boch einem Alten etwas nach! Wie lange können seine Weigerungen Denn dauern? Wird er benn von dir verlangen, Daß du erst Jude werden sollst? Tempelherr. Ber weiß!

Saladin. Ber weiß? - ber biefen Rathan beffer fennt. Tempelherr. Der Aberglaub', in dem wir aufgewachsen,

Verliert, auch wenn wir ihn erkennen, darum Doch seine Macht nicht über uns. - Es sind

Richt alle frei, die ihrer Retten spotten.

Saladin. Sehr reif bemerkt! Doch Nathan, wahrlich Nathan . . .

Tembelherr. Der Aberglauben schlimmster ift, den seinen Für den erträglichern zu halten . . .

Saladin. Mag

Wohl sein! Doch Nathan . . .

Tembelherr. Dem allein

Die blode Menschheit zu vertrauen, bis Sie hellern Wahrheitstag gewöhne; dem Mlein . . .

Saladin. Gut! Aber Nathan! — Nathans Los Ist diese Schwachheit nicht.

Tempelherr. So bacht' ich auch! . . .

Wenn gleichwohl diefer Ausbund aller Menschen So ein gemeiner Jude ware, daß Er Christenkinder zu bekommen suchte,

Um sie als Juden aufzuziehn: - wie dann?

Saladin. Wer fagt ihm so was nach? Tembelherr. Das Mädchen felbit,

Mit welcher er mich fornt, mit deren Soffnung Er gern mir zu bezahlen schiene, was Ich nicht umsonst für sie getan soll haben: -Dies Madchen selbst, ist seine Tochter - nicht; Ist ein verzettelt Chriftenkind.

Saladin. Das er

Demungeachtet dir nicht geben wollte?

Tempelherr (heftig). Woll' ober wolle nicht! Er ist entdeckt.

Der folerante Schwätzer ist entbeckt! Ich werde hinter diesen jud'ichen Wolf Im philosoph'schen Schafpelz Hunde schon Bu bringen wiffen, die ihn zaufen follen!

Saladin (ernst). Sei ruhig, Christ! Tempelherr. Was? ruhig, Chrift? - Wenn Jud' Und Muselmann auf Jud', auf Muselmann

Bestehen: soll allein der Christ den Christen

Nicht machen dürfen?

Saladin (noch ernfter). Ruhig, Chrift!

Tempelherr (gelassen). Ich fühle

Des Vorwurss ganze Last, — die Saladin In diese Silbe preßt! Uh, wenn ich wüßte, Wie Assab, — Assab an meiner Stelle Sierbei benommen hätte!

Saladin. Nicht viel besser! —

Bermutlich, ganz so brausend! — Doch, wer hat Denn dich auch schon gesehrt, mich so wie er Mit einem Worte zu bestechen? Freisich, Wenn alles sich verhält, wie du mir sagst: Kann ich mich selber kaum in Nathan sinden. — Indes, er ist mein Freund, und meiner Freunde Muß keiner mit dem andern hadern. — Laß Dich weisen! Geh behutsam! Gib ihn nicht Sosort den Schwärmern deines Pöbels preis! Verschweig', was deine Geistlichkeit, an ihm Zu rächen, mir so nahelegen würde!

Sei keinem Juden, keinem Muselmanne Zum Trot ein Christ!

Tempelherr. Balb wär's damit zu spät! Doch Dank der Blutbegier des Patriarchen, Des Werkzeug mir zu werden graute!

Saladin. Wie?

Du famst zum Patriarchen eher, als

Bu mir?

Tempelherr. Im Sturm der Leidenschaft, im Wirbel Der Unentschlossenheit! — Verzeih'! — Du wirst Von deinem Assach, fürcht' ich, ferner nun Nichts mehr in mir erkennen wollen.

Saladin. Wär'

Es diese Furcht nicht selbst! Mich dünkt, ich weiß, Aus welchen Fehlern unsre Tugend keimt. Pfleg' diese ferner nur, und jene sollen Bei mir dir wenig schaden. — Aber geh! Such' du nun Nathan, wie er dich gesucht; Und bring' ihn her. Ich muß euch doch zusammen Verständigen. — Wär' um das Mädchen dir Im Ernst zu tun: sei ruhig. Sie ist dein! Auch soll es Nathan schon empfinden, daß Er ohne Schweinesseisch ein Christenkind Erziehen dürsen! — Geh!

# Fünfter Auftritt.

Sittah. Gang fonderbar!

Saladin. Gelt, Sittah? Muß mein Affad nicht ein braver,

Ein schöner junger Mann gewesen sein?

Sittah. Wenn er so war, und nicht zu diesem Bilbe Der Tempelherr vielmehr gesessen! — Aber Bie hast du doch vergessen können, dich

Nach seinen Eltern zu erkundigen?

Saladín. Und insbesondre wohl nach seiner Mutter? Ob seine Mutter hierzusande nie Gewesen sei? — Nicht wahr?

Sittah. Das machst du gut!

Saladin. D, möglicher wär' nichts! Denn Affad war Bei hübschen Christenbamen so willsommen, Auf hübsche Christenbamen so erpicht, Daß einmal gar die Rede ging — Nun, nun; Man spricht nicht gern davon. — Genug; ich hab' Ihn wieder; — will mit allen seinen Fehlern, Mit allen Launen seines weichen Serzens Ihn wieder haben! — Dh! das Mädchen muß Ihm Nathan geben. Meinst du nicht?

Sittah. Ihm geben?

Ihm laffen!

Saladin. Allerdings! Was hätte Nathan, Sobald er nicht ihr Vater ist, für Recht Auf sie? Wer ihr das Leben so erhielt, Tritt einzig in die Rechte des, der ihr Es gab.

Sittah. Wie also, Saladin? wenn du Nur gleich das Mädchen zu dir nähmst? Sie nur Dem unrechtmäßigen Besitzer gleich Entzögest?

Saladin. Täte das wohl not?

Sittah. Not nun

Wohl eben nicht! — Die liebe Neubegier Treibt mich allein, dir diesen Kat zu geben. Denn von gewissen Männern mag ich gar Zu gern, sobald wie möglich, wissen, was Sie für ein Mädchen lieben können.

Saladin. Nun,

So schick' und laß sie holen. Sittah. Darf ich, Bruder? 388 Dramen

Saladin. Rur schone Nathans! Nathan muß durchaus Nicht glauben, daß man mit Gewalt ihn von Ihr trennen wolle.

Sittah. Sorge nicht. Saladin. Und ich.

Ich muß schon selbst sehn, wo Al-Hafi bleibt.

## Gediter Auftritt.

Szene: die offne Flur in Nathans Saufe, gegen bie Balmen zu:

wie im ersten Auftritte des ersten Aufzuges. Ein Teil der Waren und Kostbarkeiten liegt ausgekramt, deren eben daselbst gebacht wird.

Nathan und Daja.

Daja. D, alles herrlich! alles auserlesen! D, alles, — wie nur Ihr es geben könnt. Wo wird der Silberstoff mit goldnen Kanken Gemacht? Was kostet er? — Das nenn' ich noch Ein Brautkleid! Keine Königin verlangt Es besser.

Nathan. Brautkleid? Warum Brautkleid eben? Daja. Je nun! Ihr dachtet daran freilich nicht, Als Ihr ihn kauftet. — Aber wahrlich, Nathan, Der und kein andrer muß es sein! Er ist Zum Brautkleid wie bestellt. Der weiße Grund: Ein Bild der Unschuld; und die goldnen Ströme, Die aller Orten diesen Grund durchschlängeln: Ein Bild des Reichtums. Seht Ihr? Allerliebst!

Nathan. Was wigelst du mir da? Bon wessen Brautkleid Sinnbilderst du mir so gelehrt? — Bist du

Denn Braut?

Daja. Ich? Nathan. Nun wer denn?

Daja. Ich? — lieber Gott! Nathan Wer benn? Von wessen Brautkleid sprichst du benn?

Das alles ist ja bein, und keiner andern. Daja. Ist mein? Soll mein sein? — Ist für Recha nicht? Nathan. Was ich für Recha mitgebracht, das liegt In einem andern Ballen. Mach'! Nimm weg! Trag' beine Siebensachen fort! Daja. Berfucher!

Rein, wären es die Kostbarkeiten auch Der gangen Welt! Richt rühr' an! Wenn Ihr mir

Borher nicht schwört, von diefer einzigen

Gelegenheit, bergleichen Guch ber Simmel

Nicht zweimal schicken wird, Gebrauch zu machen. Nathan. Gebrauch? von was? — Gelegenheit? wozu? Daja. D ftellt Gud nicht fo fremd! - Mit furgen Worten:

Der Tempelherr liebt Recha; gebt sie ihm! So hat doch einmal Eure Sünde, die

Ich langer nicht verschweigen fann, ein Ende; So fommt das Mädchen wieder unter Chriften; Wird wieder, was sie ist; ist wieder, was

Sie ward; und Ihr, Ihr habt mit all' bem Guten, Das wir Euch nicht genug verdanken können,

Nicht Feuerkohlen bloß auf Euer Saupt

Gesammelt.

Rathan. Doch die alte Leier wieder? -Mit einer neuen Saite nur bezogen, Die, fürcht' ich, weder stimmt noch halt.

Daja. Wiefo?

Nathan. Mir war' der Tempelherr schon recht. Ihm gönnt' Ich Recha mehr als einem in der Welt. Allein . . . Nun, habe nur Geduld.

Daia. Gebuld?

Geduld, ift Eure alte Leier nun

Wohl nicht?

Nathan. Kur wenig Tage noch Geduld! . . . Sieh doch! - Wer kommt denn dort? Gin Rlofterbruder?

Geh', frag' ihn, was er will. Daja. Was wird er wollen? (Sie geht auf ihn zu und fragt.) Rathan. Go gib! - und eh' er bittet - (Bugt' ich 'nur

Dem Tempelherrn erft beigutommen, ohne Die Urfach meiner Neugier ihm zu fagen! Denn wenn ich sie ihm sag', und ber Berbacht Fit ohne Grund: so hab' ich ganz umsonst

Den Later auf bas Spiel gesett.) - Bas ift's?

Daja. Er will Guch fprechen.

Rathan. Run, fo lag ihn fommen;

. Und geh indes.

Dramen

#### Siebenter Auftritt.

Nathan und der Alosterbruder.

Nathan. (Ich bliebe Rechas Bater Doch gar zu gern! — Zwar kann ich's benn nicht bleiben, Auch wenn ich aufhör', es zu heißen? — Ihr, Ihr selbst werd' ich's boch immer auch noch heißen, Wenn sie erkennt, wie gern ich's wäre.) Geh! — Was ist zu Euern Diensten, frommer Bruder?

Rlosterbruder. Nicht eben viel. — Ich freue mich, Herr Rathan.

Euch annoch wohl zu sehn. Nathan. So kennt Ihr mich?

Riofterbruder. Je nun; wer kennt Guch nicht? Ihr habt fo manchem

Ja Cuern Namen in die Hand gedrückt. Er steht in meiner auch, seit vielen Jahren.

Nathan (nach seinem Beutel langenb). Rommt, Bruder, komunt; ich frisch ihn auf.

Rlosterbruder. Habt Dank!
Ich würd' es Armern stehlen; nehme nichts. — Wenn Ihr mir nur erlauben wollt, ein wenig Euch meinen Namen aufzufrischen. Denn Ich kann mich rühmen, auch in Eure Hand Etwas gelegt zu haben, was nicht zu Verachten war.

**Nathan.** Berzeiht! — Ich schme mich — Sagt, was? — und nehmt zur Buße siebensach Den Wert besselben von mir an.

Rlofterbruder. Hört boch Vor allen Dingen, wie ich selber nur

Erst heut an dies mein Euch vertrautes Pfand Erinnert worden.

Nathan. Mir vertrautes Pfand?
Rlosterbruder. Vor kurzem saß ich noch als Eremit Auf Quarantana, unweit Fericho.
Da kam arabisch Raubgesindel, brach Mein Gotteshäuschen ab, und meine Zelle, Und schleppte mich mit fort. Zum Glück entkam Ich noch, und floh hierher zum Batriarchen, Um mir ein ander Plätchen auszubitten, Allwo ich meinem Gott in Einsamkeit Bis an mein selig Ende bienen könne. Nathan. 3ch fteh' auf Kohlen, guter Bruber. Macht

Es furg. Das Pfand, bas mir vertraute Pfand! Rlofterbruder. Sogleich, Herr Rathan. — Nun, ber Patriarch

Berfprach mir eine Siedelei auf Thabor, Sobald als eine leer; und hieß inzwischen Im Kloster mich als Laienbruder bleiben. Da bin ich jest, Herr Rathan; und verlange Des Tags wohl hundertmal auf Thabor. Denn Der Batriarch braucht mich zu allerlei, Wovor ich großen Efel habe. Zum Erempel:

Rathan. Macht, ich bitt' Guch! Rlofterbruder. Run, es tommt! -

Da hat ihm jemand heut ins Dhr gefest:

Es lebe hierherum ein Jude, der Ein Chriftenkind als seine Tochter sich

Erzöge.

Rathan (betroffen). Wie?

Rlofterbruder. hört mich nur aus! - Indem Er mir nun aufträgt, biefem Suden ftracks, Wo möglich, auf die Spur zu kommen, und Gewaltig sich ob eines folchen Frevels Erzürnt, der ihm die mahre Gunde wider Den heil'gen Geist bedünkt; - bas ift, die Gunde. Die aller Gunden größte Gund' uns gilt; Nur daß wir, Gott fei Dank, fo recht nicht wiffen, Worin sie eigentlich besteht: - da wacht Mit einmal mein Gewissen auf: und mir Fällt bei, ich könnte felber wohl vor Zeiten Bu diefer unverzeihlich großen Gunde Belegenheit gegeben haben. — Saat: hat Euch ein Reitknecht nicht vor achtzehn Sahren Ein Töchterchen gebracht von wenig Wochen? Wie das? — Nun freilich — allerdings — Nathan.

Rlofterbruder. Gi, feht

Mich doch recht an! - Der Reitknecht, der bin ich!

Mathan. Seid Ihr?

Rlofterbruder. Der Herr, von welchem ich's Guch brachte, War — ist mir recht — ein Herr von Filneck. — Wolf Bon Filneck!

Rathan. Richtig!

Rlosterbruder. Weil die Mutter furz Borher gestorben mar; und sich ber Bater

Nach — mein' ich — Gazza plöglich werfen mußte, Wohin das Würmchen ihm nicht folgen konnte: So sandt' er's Euch. Und traf ich Euch damit Nicht in Darun?

Nathan. Gang recht!

Klosterbruder. Es war' fein Wunder, Wenn mein Gedächtnis mich betrög'. Ich habe Der braven Herrn so viel gehabt; und diesem Hab' ich nur gar zu kurze Zeit gedient. Er blieb bald drauf bei Askalon; und war Wohl sonst ein lieber Herr.

Nathan. Jawohl! Jawohl!

Dem ich so viel, so viel zu danken habe!

Der mehr als einmal mich dem Schwert entrissen! Klosterbruder. D schön! so werd't Ihr seines Töchterchens Euch um so lieber angenommen haben.

Nathan. Das fonnt Ihr denken.

Rlofterbruder. Run, wo ist es denn?

Es ist doch wohl nicht etwa gar gestorben? — Laßt's lieber nicht gestorben sein! — Wenn sonst Nur niemand um die Sache weiß: so hat Es gute Wege.

Nathan. Sat es?

Rlofterbruder. Traut mir, Nathan! Denn feht, ich bente fo! Wenn an bas Gute, Das ich zu tun vermeine, gar zu nah Was gar zu Schlimmes grenzt: so tu ich lieber Das Gute nicht; weil wir das Schlimme zwar So ziemlich zuverläffig fennen, aber Bei weitem nicht das Gute. — War ja wohl Natürlich; wenn das Chriftentochterchen Recht gut von Euch erzogen werden follte: Daß Ihr's als Guer eigen Töchterchen Erzögt. - Das hättet Ihr mit aller Lieb' Und Treue nun getan, und müßtet fo Belohnet werden? Das will mir nicht ein. Ei freilich, flüger hättet Ihr getan, Wenn Ihr die Christin durch die zweite Sand MIS Chriftin auferziehen laffen; aber So hättet Ihr das Kindchen Eures Freunds Auch nicht geliebt. Und Kinder brauchen Liebe, Wär's eines wilden Tieres Lieb' auch nur, In folchen Sahren mehr, als Chriftentum.

Zum Christentume hat's noch immer Zeit. Wenn nur das Mädchen sonst gesund und fromm Vor Euern Augen ausgewachsen ist, So blieb's vor Gottes Augen, was es war. Und ist denn nicht das ganze Christentum Aus's Judentum gebaut? Es hat mich oft Geärgert, hat mir Tränen g'nug gekostet, Wenn Christen gar so sehr vergessen konnten, Daß unser Herr ja selbst ein Jude war.

Nathan. Ihr, guter Bruder, müßt mein Fürsprach sein, Wenn Haß und Gleißnerei sich gegen mich Erheben sollten, — wegen einer Tat — Uh, wegen einer Tat! — Nur Ihr, Ihr sollt Sie wissen! — Nehmt sie aber mit ins Grab! Noch hat mich nie die Eitelkeit versucht, Sie jemand anderm zu erzählen. Euch Allein erzähl' ich sie. Der frommen Einfalt Allein erzähl' ich sie. Weil die allein Bersteht, was sich der gottergeb'ne Mensch Kür Taten abgewinnen kann.

Für Taten abgewinnen kann. Klosterbruder. Ihr seid

Gerührt, und Guer Auge steht voll Waffer? Nathan. Ihr traft mich mit bem Kinde zu Darun.

Ihr wißt wohl aber nicht, daß, wenig Tage Zuvor, in Gath die Christen alle Juden Mit Weib und Kind ermordet hatten; wißt Wohl nicht, daß unter diesen meine Frau Mit sieben hoffnungsvollen Söhnen sich Befunden, die in meines Bruders Hause, Zu dem ich sie geslüchtet, insgesamt Verbrennen müssen.

Rlofterbruder. Allgerechter!

Nathan. Als

Ihr kamt, hatt' ich drei Tag' und Nächt' in Asch' Und Staub vor Gott gelegen, und geweint. — Geweint? Beiher mit Gott auch wohl gerechtet, Gezürnt, getobt, mich und die Welt verwünscht; Der Christenheit den unversöhnlichsten Haß zugeschworen —

Alosterbruder. Ach! Ich glaub's Euch wohl! Nathan. Doch nun kam die Vernunft allmählich wieder Sie sprach mit sanster Stimm': "und doch ist Gott! Doch war auch Gottes Katschluß das! Wohlan! 394

Komm! übe, was du längst begriffen hast; Was sicherlich zu üben schwerer nicht, Als zu begreifen ist, wenn du nur willst. Steh' auf!" — Ich stand und rief zu Gott: ich will! Willst du nur, daß ich will! — Indem stiegt Ihr Vom Pferd', und überreichtet mir das Kind, In Euern Mantel eingehüllt. — Was Ihr Mir damals sagtet, was ich Euch: hab' ich Vergessen. So viel weiß ich nur: ich nahm Das Kind, trug's auf mein Lager, küßt' es, warf Mich auf die Knie und schluchzte! Gott! auf sieben Doch nun schon eines wieder!

Rlofterbruder. Nathan! Nathan!

Ihr seid ein Chrift! — Bei Gott, Ihr seid ein Chrift! Ein beff'rer Chrift mar nie!

Nathan. Wohl uns! Denn was

Mich Euch zum Christen macht, bas macht Euch mir Jum Juben! — Aber laßt uns länger nicht Einander nur erweichen. Hier braucht's Tat! Und ob mich siebensache Liebe schon Bald an dies einz'ge fremde Mädchen band; Ob der Gedanke mich schon tötet, daß Ich meine sieben Söhn' in ihr aufs neue Verlieren soll: — wenn sie von meinen Händen Die Vorsicht wieder fordert, — ich gehorche!

Klosterbruder. Run vollends! — Eben das bedacht' ich mich

So viel, Euch anzuraten! Und so hat's Euch Euer guter Beist schon angeraten!

Nathan. Nur muß ber erfte befte mir fie nicht Entreigen wollen!

Rlofterbruder. Rein, gewiß nicht!

Nathan. Ber

Auf sie nicht größre Rechte hat, als ich; Muß frühere zum mind'sten haben —

Rlofterbruder. Freilich!

Rathan. Die ihm Natur und Blut erteilen.

Rlosterbruder. So Mein' ich es auch!

Nathan. Drum nennt mir nur geschwind Den Mann, ber ihr als Bruder ober Dhm, Als Better ober sonst als Sipp verwandt: Ihm will ich sie nicht vorenthalten — sie, Die jedes Saufes, jedes Glaubens Rierde Bu fein erschaffen und erzogen ward. -Ich hoff', Ihr wift von diesem Guern Berrn

Und dem Geschlechte deffen mehr als ich.

Rlofterbruder. Das, guter Rathan, wohl nun schwerlich! -Denn

Ihr habt ja schon gehört, daß ich nur gar Bu furge Beit bei ihm gewesen.

Rathan. Wißt

Ihr benn nicht wenigstens, mas für Weschlechts Die Mutter war? - war sie nicht eine Stauffin? Klofterbruder. Wohl möglich! - Sa, mich dünkt.

Rathan. Sieß nicht ihr Bruder

Conrad von Stauffen? — und war Tempelherr? Klosterbruder. Wenn mich's nicht trügt. Doch halt! Da fällt mir ein.

Daß ich vom fel'gen Herrn ein Büchelchen Noch hab'. Ich zog's ihm aus dem Bufen, als Wir ihn bei Askalon verscharrten,

Nathan. Run?

Rlofterbruder. Es find Gebete drin. Wir nennen's ein Brevier. - Das, dacht' ich, fann ein Chriftenmensch Ja wohl noch brauchen. — Ich nun freilich nicht — Sch kann nicht lesen —

Nathan. Tut nichts! - Nur zur Sache.

Rlofterbruder. In diefem Büchelchen ftehn vorn und hinten, Wie ich mir fagen laffen, mit des herrn Selbsteigner Sand, die Angehörigen Bon ihm und ihr geschrieben.

Nathan. D erwünscht!

Geht! lauft! holt mir das Büchelchen. Geschwind! Ich bin bereit mit Gold es aufzuwiegen: Und tausend Dank dazu! Gilt! lauft!

Rlofterbruder. Recht gern!

Es ist Arabisch aber, was der Herr

Hineingeschrieben. (Ab.) Rathan. Ginerlei! Rur ber!

Gott! wenn ich doch das Mädchen noch behalten, Und einen folchen Eidam mir damit Erkaufen könnte! — Schwerlich wohl! — Nun, fall' Es aus, wie's will! - Wer mag es aber benn Bewesen sein, der bei dem Batriarchen

396

Dramen

So etwas angebracht? Das muß ich boch Zu fragen nicht vergessen. — Wenn es gar Von Daja käme?

#### Achter Auftritt.

Daja und Nathan.

Daja (eilig und verlegen). Denkt doch, Nathan! Nathan. Nun?

Daja. Das arme Kind erschraf wohl recht darüber! Da schickt . . .

Nathan. Der Patriarch?

Daja. Des Sultans Schwester,

Prinzessin Sittah . . .

Nathan. Nicht der Patriarch?

Daja. Nein, Sittah! — Hrinzessin nicht? — Prinzessin — Sittah —

Schickt her, und läßt sie zu sich holen.

Nathan. Wen?

Läßt Recha holen? — Sittah läßt sie holen? — Run, wenn sie Sittah holen läßt, und nicht

Der Patriarch . . .

Daja. Wie kommt Ihr benn auf ben?

Nathan. So hast du fürzlich nichts von ihm gehört?

Gewiß nicht? Auch ihm nichts gesteckt?

Daja. Ich? ihm?

nathan. Do find die Boten?

Daja. Vorn.

Nathan. Ich will sie doch

Aus Vorsicht selber sprechen. Komm! — Wenn nur Vom Patriarchen nichts bahinter steckt. (186.)

Daja. Und ich — ich fürchte ganz was anders noch. Was gilt's? die einzige vermeinte Tochter

So eines reichen Juden war' auch wohl Für einen Muselmann nicht übel? — Hui, Der Tempelherr ist drum. Ist drum: wenn ich Den zweiten Schritt nicht auch noch wage; nicht Auch ihr noch selbst entdecke, wer sie ist! —

Getrost! Laß mich den ersten Augenblick, Den ich allein sie habe, dazu brauchen!

Und der wird sein — vielleicht nun eben, wenn

Ich sie begleite. So ein erster Wink

Kann unterwegens wenigstens nicht schaben. Ja, ja! Nur zu! Jest ober nie! Nur zu! (Ihm nach.)

#### Fünfter Aufzug.

#### Erfter Auftritt.

Szene: bas Zimmer in Salabins Palafte, in welches bie Beutel mit Gelb getragen worben, bie noch ju feben.

Saladin und bald barauf verschiedene Mameluken. Saladin (im Hereintreten). Da steht das Geld nun noch! Und niemand weiß

Den Derwisch aufzusinden, der vermutlich

Ans Schachbrett irgendwo geraten ift, Das ihn wohl seiner selbst vergessen macht; —

Warum nicht meiner? — Nun, Geduld! Was gibt's? Gin Mamelut. Erwünsche Nachricht, Sultan! Freude,

Die Karawane von Kahira kommt; Ist glücklich da! mit siebenjährigem Tribut des reichen Nils.

Saladin. Brav, Ibrahim!

Du bist mir wahrlich ein willsommner Bote! — Ha! endlich einmal! endlich! — Habe Dank

Der guten Zeitung.

Der Mameluk (wartenb). (Run? nur her damit!) Saladin. Was wart'st du? — Geh nur wieder.

Der Mameluf. Dem Willfommnen

Sonst nichts?

Saladin. Was denn noch soust? Der Mameluf. Dem guten Boten

Kein Botenbrot? — So war' ich ja der Erste,

Den Saladin mit Worten abzulohnen,

Doch endlich lernte! — Auch ein Ruhm! — ber Erfte, Mit bem er knickerte.

Saladin. So nimm dir nur

Dort einen Beutel.

Der Mamelut. Rein, nun nicht! Du fannst

Mir sie nun alle schenken wollen.

Saladin. Trop! — Komm her! Da hast du zwei. — Im Ernst? er geht?

398 Dramen

Tut mir's an Edelmut zuvor? — Denn sicher Muß ihm es saurer werden, auszuschlagen, Als mir zu geben. — Ibrahim! — Was kommt Mir denn auch ein, so kurz vor meinem Abtritt Auf einmal ganz ein andrer sein zu wollen? — Will Saladin als Saladin nicht sterben? — So mußt' er auch als Saladin nicht leben.

Zweiter Mamelut. Kam ich doch zu fpät! Saladin. Warum

3u spät? — Da nimm für beinen guten Wilsen Der Beutel einen ober zwei. Zweiter Mameluk. Macht drei! Saladin. Ja, wenn du rechnen kannst! — So nimm sie nur. Zweiter Mameluk. Es wird wohl noch ein Dritter kommen,

Er anders kommen kann. Saladin. Wie das? Zweiter Mameluk. Je nun! Er hat auch wohl den Hals gebrochen! Denn Sobald wir drei der Ankunft des Transports

Sobald wir drei der Ankunst des Transports Versichert waren sprengte jeder frisch Davon. Der Vorderste, der stürzt; und so Komm' ich nun vor, und bleib' auch vor bis in Die Stadt; wo aber Jbrahim, der Lecker, Die Gassen besser kennt.

Saladin. O der Gestürzte!

Freund, der Gestürzte! — Reit ihm doch entgegen. Zweiter Mameluk. Das werd' ich ja wohl tun! — Und wenn er lebt,

So ist die Hälste dieser Beutel sein. (Geht ab.)
Saladin. Sieh, welch ein guter edler Kerl auch das!
Wer kann sich solcher Mameluken rühmen?
Und wär' mir denn zu denken nicht erlaubt,
Daß sie mein Beispiel bilden helsen? — Fort
Mit dem Gedanken, sie zu guter Lett
Noch an ein anders zu gewöhnen! . . .
Sin dritter Mameluk. Sultan . . .
Saladin. Bist du's, der stürzte?
Dritter Mameluk. Rein. Ich melde nur, —

Daß Emir Mansor, der die Karawane Geführt, vom Pferde steigt . . . Saladin. Bring' ihn! geschwind! — Da ist er ja! —

#### 3weiter Auftritt.

Emir Mansor und Saladin.

Saladin. Willsommen, Emir! Nun, Wie ist's gegangen? — Mansor, Mansor, hast Uns lange warten lassen!

Manfor. Diefer Brief

Berichtet, was bein Abulkassem erst Für Unruh' in Thebais dämpsen müssen: Ch' wir es wagen dursten abzugehn. Den Zug darauf hab' ich beschleuniget, So viel wie möglich war.

Saladin. Ich glaube bir! -

Und nimm nur, guter Mansor, nimm sogleich ... Du tust es aber boch auch gern? ... nimm frische Bedeckung nur sogleich. Du mußt sogleich Roch weiter; mußt der Gelder größern Teil Auf Libanon zum Vater bringen.

Mansor. Gern! Sehr gern!

Saladin. Und nimm dir die Bedeckung ja Nur nicht zu schwach. Es ist um Libanon Nicht alses mehr so sicher. Hast du nicht Gehört? die Tempelherrn sind wieder rege. Sei wohl auf deiner Hut! — Komm nur! Wo hält Der Zug? Ich will ihn sehn; und alses selbst Betreiben. — Ihr! ich bin sodann bei Sittah.

#### Dritter Auftritt.

Szene: die Palmen vor Nathans Hause. Der Tempelherr geht auf und nieber.

Tempelherr. Ins Haus nun will ich einmal nicht. — Er wird Sich endlich doch wohl sehen lassen! — Man Bemerkte mich ja sonst so bald, so gern! — Will's noch erseben, daß er sich's verbittet, Vor seinem Hause mich so sleißig sinden Zu lassen. — Hm! — ich bin doch aber auch

Sehr ärgerlich. — Was hat mich denn nun so Erbittert gegen ihn? - Er fagte ja: Noch schlüg'er mir nichts ab. Und Saladin Sat's über sich genommen, ihn zu stimmen. -Wie? sollte wirklich wohl in mir ber Christ Roch tiefer nisten, als in ihm der Jude? -Ber fennt fich recht! Wie fonnt' ich ihm denn fonft Den kleinen Raub nicht gönnen wollen, den Er sich's zu solcher Angelegenheit Gemacht, ben Christen abzujagen? - Freilich; Rein kleiner Raub, ein fold Gefcopf! - Gefcopf? Und wessen? — Doch des Stlaven nicht, der auf Des Lebens öben Strand den Blod geflößt, Und sich davon gemacht? Des Rünftlers doch Wohl mehr, der in dem hingeworfnen Blocke Die göttliche Gestalt sich bachte, die Er dargestellt? - Ah! Rechas wahrer Bater Bleibt, trot dem Christen, der sie zeugte - bleibt In Ewigkeit der Jude. — Wenn ich mir Sie lediglich als Christendirne denke, Sie sonder alles das mir denke, was Allein ihr so ein Jude geben konnte: -Sprich, Berg, - was mar' an ihr, das dir gefiel? Nichts! Wenig! Selbst ihr Lächeln, war' es nichts Mls fanfte schöne Zuckung ihrer Musteln; Wär', was sie lächeln macht, des Reizes unwert, In den es sich auf ihrem Munde kleidet: -Nein; selbst ihr Lächeln nicht! Ich hab' es ja Wohl schöner noch an Aberwit, an Tand, An Söhnerei, an Schmeichler und an Buhler Verschwenden sehn! — Hat's da mich auch bezaubert? Hat's da mir auch ben Bunich entlockt, mein Leben In seinem Sonnenscheine zu verflattern? -Ich wüßte nicht. Und bin auf den doch launisch, Der diesen höhern Wert allein ihr gab? Wie das? warum? - Wenn ich den Spott verdiente, Mit dem mich Saladin entließ! Schon schlimm Benug, daß Saladin es glauben fonnte! Wie klein ich ihm da scheinen mußte! wie Berächtlich! — Und das alles um ein Mädchen? — Curd! Curd! das geht so nicht. Lent' ein! Wenn vollends Mir Daja nur was vorgeplaudert hätte, Was schwerlich zu erweisen stünde? - Sieh,

Da tritt er endlich, im Gespräch vertiest, Aus seinem Hause! — Ha! mit wem! — Mit ihm? Mit meinem Klosterbruder? — Ha! so weiß Er sicherlich schon alles! ist wohl gar Dem Patriarchen schon verraten! — Ha! Was hab' ich Querkops nun gestistet! — Daß Ein einz'ger Funken dieser Leidenschaft Doch unsers Hinns so viel verbrennen kann! — Geschwind entschließ' dich, was nunmehr zu tun! Ich will hier seitswärts ihrer warten; — ob Vielleicht der Klosterbruder ihn verläßt.

#### Bierter Auftritt.

Nathan und der Alosterbruder.

Nathan (im Näherkommen). Habt nochmals, guter Bruder, vielen Dank!

Alosterbruder. Und Ihr desgleichen! Nathan. Ich? von Euch? wofür?

Für meinen Eigensinn, Guch aufzudringen, Was Ihr nicht braucht? — Ja, wenn ihm Eurer nur Auch nachgegeben hätt'; Ihr mit Gewalt

Nicht wolltet reicher sein, als ich.

Alofterbruder. Das Buch

Gehört ja ohnedem nicht mir; gehört Ja ohnedem der Tochter; ist ja so Der Tochter ganzes väterliches Erbe. — Je nun, sie hat ja Euch. — Gott gebe nur, Daß Ihr es nie bereuen dürft, so viel Für sie getan zu haben!

Nathan. Kann ich das?

Das kann ich nie. Seid unbesorgt!

Rlofterbruder. Run, nun!

Die Patriarchen und die Tempelherren ... Nathan. Bermögen mir des Bösen nie so viel Zu tun, daß irgend was mich reuen könnte: Geschweige, daß! — Und seid Ihr denn so ganz Bersichert, daß ein Tempelherr es ist,

Der Euern Patriarchen hett?

Klofterbruder. Es fann

Beinah kein andrer sein. Ein Tempelherr Sprach kurz vorher mit ihm; und was ich hörte, Das klang darnach.

26

402 Dramen

Nathan. Es ist doch aber nur

Gin einziger jest in Jerusalem.

Und diesen kenn' ich. Dieser ist mein Freund.

Ein junger, edler, offner Mann!

Rlofterbruder. Gang recht;

Der nämliche! — Doch was man ist, und was Man sein muß in der Welt, das paßt ja wohl Nicht immer.

Nathan. Leider nicht. — So tue, wer's Auch immer ist, sein Schlinunstes oder Bestes! Mit Euerm Buche, Bruder, trog' ich allem: Und gehe graden Wegs damit zum Sultan.

Rlofterbruder. Biel Blude! Ich will Guch benn nun bier berlaffen.

**Nathan.** Und habt fie nicht einmal geseh'n! — Kommt ja Doch bald, doch fleißig wieder. — Wenn nur heut Der Patriarch noch nichts erfährt! — Doch was? Sagt ihm auch heute, was Ihr wollt.

Rlosterbruder. Ich nicht. Lebt wohl! (Gebt ab.)

Nathan. Bergeßt uns ja nicht, Bruder! — Gott!
Daß ich nicht gleich hier unter freiem himmel
Auf meine Knie sinken kann! Wie sich
Der Knoten, der so oft mir bange machte,
Run von sich selber löset! — Gott! wie seicht
Mir wird, daß ich nun weiter auf der Welt
Richts zu verbergen habe! daß ich vor
Den Menschen nun so frei kann wandeln, als
Bor dir, der du allein den Menschen nicht
Nach seinen Taten brauchst zu richten, die
So selten seine Taten sind, o Gott!

#### Fünfter Auftritt.

Nathan und der Tempelherr, der bon der Seite auf ihn zukommt.

Tempelherr. Se! wartet, Nathan; nehmt mich mit! Nathan. Wer ruft? —

Seid Jhr es, Ritter? Wo gewesen, daß Jhr bei dem Sultan Euch nicht tressen lassen? Tempelherr. Wir sind einander sehlgegangen. Nehmt's

Nicht übel! Nathan. Ich nicht; aber Saladin . . . Tempelherr. Ihr war't nur eben fort . . . Nathan. Und fpracht ihn doch?

Nun, so ist's gut. Tempelherr. Er will uns aber beide

Busammen sprechen.

Nathan. Defto beffer. Rommt

Nur mit. Mein Gang stand ohnehin zu ihm. -

Tempelherr. Ich darf ja doch wohl fragen, Nathan, wer Euch da verließ?

Nathan. Ihr kennt ihn doch wohl nicht?

Tempelherr. Bar's nicht die gute Saut, der Laienbruder, Des fich der Patriarch fo gern zum Stöber Bedient?

Rathan. Rann fein! Beim Batriarchen ift

Er allerdings.

Tempelherr. Der Pfiff ift gar nicht übel: Die Einfalt vor der Schurkerei voraus

Ru Schicken.

Nathan. Ja, die dumme; — nicht die fromme. Tempelherr. An fromme glaubt fein Patriarch.

Nathan. Für den

Run fteh' ich. Der wird feinem Batriarchen Nichts Ungebührliches vollziehen helfen.

Tempelherr. So ftellt er wenigstens sich an. - Doch hat Er Euch von mir denn nichts gesagt?

Nathan. Bon Guch?

Von Euch nun namentlich wohl nichts. — Er weiß Ja wohl auch schwerlich Euern Namen?

Tempelherr. Schwerlich.

Nathan. Bon einem Tempelherren freilich hat

Er mir gesagt . . . Tempelherr. Und was? Nathan. Womit er Euch

Doch ein für allemal nicht meinen fann! Tempelherr. Wer weiß? Lagt doch nur hören.

Nathan. Daß mich einer

Bei feinem Batriarchen angeklagt . . . **Tempelherr**. Euch angeklagt? — Das ist, mit seiner Gunst Erlogen. — Hört mich, Nathan! — Sch bin nicht Der Mensch, der irgend etwas abzuleugnen Imstande ware. Was ich tat, das tat ich! Doch bin ich auch nicht der, der alles, was Er tat, als wohlgetan verteid'gen möchte.

Was follt' ich eines Fehls mich schämen? Sab' Ich nicht den festen Borsat ihn zu bessern? Und weiß ich etwa nicht, wie weit mit dem Es Menschen bringen können? - Sort mich Mathan! Ich bin des Laienbruders Tempelherr. Der Euch verklagt foll haben, allerdings. Ihr wißt ja, was mich wurmisch machte! was Mein Blut in allen Adern sieden machte! Ich Gauch! — ich kam, so ganz mit Leib und Seel' Euch in die Arme mich zu werfen. Wie Ihr mich empfingt — wie kalt — wie lau — benn lau Ist schlimmer noch als kalt; wie abgemeffen Mir auszubeugen Ihr befliffen war't; Mit welchen aus der Luft gegriffnen Fragen Ihr Antwort mir zu geben scheinen wolltet: Das darf ich taum mir jest noch denken, wenn Ich soll gelassen bleiben. — Hört mich, Nathan! — In diefer Gahrung schlich mir Daja nach, Und warf mir ihr Geheimnis an den Kopf, Das mir den Aufschluß Eures rätselhaften Betragens zu enthalten schien.

Nathan. Wie das?

Tempelherr. Hört mich nur aus! — Ich bildete mir ein: Ihr wolltet, was Ihr einmal nun den Christen So abgejagt, an einen Christen wieder Nicht gern verlieren. Und so siel mir ein, Euch kurz und gut das Messer an die Kehle Zu segen.

Nathan. Aurz und gut? und gut? — Wo steckt Das Gute?

Tempelherr. Hört mich, Nathan! — Allerdings:
Ich tat nicht recht! — Ihr seid wohl gar nicht schuldig. —
Die Närrin Daja weiß nicht, was sie spricht —
Ist Euch gehässig — sucht Euch nur damit
In einen bösen Handel zu verwickeln —
Kann sein! kann sein! — Ich bin ein junger Laffe,
Der immer nur an beiden Enden schwärmt;
Bald viel zu viel, bald viel zu wenig tut —
Auch das kann sein! Verzeiht mir, Nathan.
Rathan. Wenn

Ihr so mich freisich fasset — Tempesherr. Kurz, ich ging Zum Patriarchen! — hab' Euch aber nicht

Genannt. Das ift erlogen, wie gesagt! Ich hab' ihm blog ben Fall gang allgemein Erzählt, um feine Meinung zu vernehmen. -Auch das hätt' unterbleiben können: ja doch! -Denn fannt' ich nicht ben Batriarchen schon Als einen Schurken? Konnt' ich Guch nicht selber Rur gleich zur Rebe stellen? — Mußt' ich ber Gefahr, fo einen Bater zu verlieren, Das arme Mädchen opfern? - Nun, was tut's? Die Schurferei bes Batriarchen, Die So ähnlich immer sich erhält, hat mich Des nächsten Weges wieder zu mir felbst Gebracht. - Denn hört mich, Nathan; hört mich aus! -Gefett: er wüßt' auch Euern Namen: mas Nun mehr, mas mehr? - Er kann Euch ja das Mädchen Rur nehmen, wenn sie niemand ist, als Euer. Er fann fie doch aus Gurem Saufe nur Ins Kloster schleppen. - Alfo - gebt fie mir! Gebt sie nur mir; und lagt ihn kommen. Sa! Er foll's wohl bleiben laffen, mir mein Beib Bu nehmen. — Gebt sie mir; geschwind! — Sie sei Run Eure Tochter, ober sei es nicht! Sei Christin, ober Jüdin, ober keines! Gleichviel! gleichviel! Ich werb' Euch weber jest Roch jemals fonst in meinem ganzen Leben Darum befragen. Sei, wie's fei!

Nathan. Ihr wähnt

Wohl gar, daß mir die Wahrheit zu verbergen Sehr nötig?

Tempelherr. Sei, wie's fei! Nathan. Ich hab' es ja

Such — ober wem es sonst zu wissen ziemt — Noch nicht geseugnet, daß sie eine Christin, Und nichts als meine Psegetochter ist. — Warum ich's aber ihr noch nicht entbeckt? — Darüber brauch' ich nur bei ihr mich zu Entschuldigen.

Tempelherr. Das follt Ihr auch bei ihr Nicht brauchen. — Gönnt's ihr doch, daß sie Euch nie Mit andern Augen dars betrachten! Spart Ihr die Entdeckung doch! — Noch habt Ihr ja, Ihr ganz allein, mit ihr zu schalten. Gebt Sie mir! Ich bitt' Euch, Nathan; gebt sie mir! Ich bin's allein, der sie zum zweiten Male Euch retten kann — und will.

Nathan. Ja - konnte! konnte!

Run auch nicht mehr. Es ist damit zu spät.

Tempelherr. Wiefo? zu fpat?

Nathan. Dant fei bem Batriarchen . . .

Tempelherr. Dem Patriarchen? Dant? ihm Dant? wofür? Dant hatte der bei uns verdienen wollen?

Wofür? wofür?

Nathan. Daß wir nun wiffen, wem

Sie anverwandt; nun wissen, wessen Sänden

Sie sicher ausgeliefert werden fann.

Tempelherr. Das bant' ihm — wer für mehr ihm banten wirb!

Nathan. Aus diesen mußt Ihr sie nun auch erhalten, Und nicht aus meinen.

Tempelherr. Arme Recha! Was

Dir alles zustößt, arme Recha! Was Ein Glück für andre Waisen wäre, wird

Dein Unglück! — Nathan! — Und wo sind sie, diese

Verwandte?

Nathan. Wo fie sind?

Tempelherr. Und wer fie find?

Nathan. Besonders hat ein Bruder sich gesunden,

Bei dem Ihr um fie werben mußt.

Tempelherr. Gin Bruber?

Was ist er, dieser Bruder? Ein Solbat? Ein Geistlicher? — Laßt hören, was ich mir Versprechen darf.

Nathan. Ich glaube, daß er keins

Von beiden — oder beides ift. Ich fenn'

Ihn noch nicht recht. Tempelherr. Und sonst?

Rathan. Gin braver Mann!

Bei dem sich Recha gar nicht übel wird

Befinden. **Tempelherr.** Doch ein Christ! — Ich weiß zuzeiten Auch gar nicht, was ich von Euch denken soll: — Nehmt mir's nicht ungut, Nathan. — Wird sie nicht Die Christin spielen müssen, unter Christen?

Und wird sie, was sie lange g'nug gespielt.
Nicht endlich werden? Wird den lautern Weizen, Den Ihr gesä't, das Unkraut endlich nicht

Ersticken? — Und das kummert Euch so wenig? Demungeachtet könnt Ihr sagen — Ihr? — Daß sie bei ihrem Bruder sich nicht übel Befinden werde?

**Nathan.** Dent' ich! hoff' ich! — Wenn Ihr ja bei ihm was mangeln sollte, hat Sie Euch und mich denn nicht noch immer?

Tempelherr. D!

Was wird bei ihm ihr mangeln können! Wird Das Brüderchen mit Essen und mit Aleidung, Mit Naschwerk und mit Put das Schwesterchen Nicht reichlich g'nug versorgen? Und was braucht Ein Schwesterchen denn mehr? — Ei freilich: auch Noch einen Mann! — Nun, nun; auch den, auch den Wird ihr das Brüderchen zu seiner Zeit Schon schaffen; wie er immer nur zu sinden! Der Christlichste der Beste! — Nathan, Nathan! Welch einen Engel hattet Ihr gebildet, Den Euch nun andre so verhunzen werden!

Nathau. Sat feine Not! Er wird sich unfrer Liebe Noch immer wert genug behaupten.

Tempelherr. Sagt

Das nicht! Von meiner Liebe sagt das nicht! Denn die läßt nichts sich unterschlagen; nichts, Es sei auch noch so klein! Auch keinen Namen!— Doch halt!— Argwohnt sie wohl bereits, was mit Ihr vorgeht?

Nathan. Möglich; ob ich schon nicht wüßte, Woher?

Tempelherr. Auch eben viel; fie foll — fie muß In beiden Fällen, was Ihr Schickfal droht, Bon mir zuerst erfahren. Mein Gedanke, Sie eher wieder nicht zu sehn, zu sprechen, Als bis ich sie die Meine nennen dürse, Fällt weg. Ich eile . . .

Nathan. Bleibt! wohin? Tempelherr. Zu ihr!

Zu sehn, ob diese Mädchenseele Manns genug Wohl ist, den einzigen Entschluß zu fassen, Der ihrer würdig wäre!

Nathan. Welchen? Tempelherr. Den: 408

Rach Euch und ihrem Bruder weiter nicht Bu fragen -

Nathan. Und?

Tempelherr. Und mir zu folgen: - wenn Sie drüber eines Muselmannes Frau Auch werden müßte.

Nathan. Bleibt! Ihr trefft fie nicht;

Sie ift bei Sittah, bei bes Sultans Schwester.

Tempelherr. Seit wann? warum? Rathan. Und wollt Ihr da bei ihnen

Rugleich den Bruder finden: kommt nur mit.

Tempelherr. Den Bruder? welchen? Sittahs ober Rechas? Nathan. Leicht beide. Kommt nur mit! Ich bitt' Guch, fommt! (Er führt ihn fort.)

#### Sedifter Auftritt.

Szene: in Sittahs harem. Sittah und Recha, in Unterhaltung begriffen.

Sittah. Was freu' ich mich nicht beiner, fuges Mädchen! -Sei fo beklemmt nur nicht! fo angit! fo ichuchtern! -Sei munter! sei gesprächiger! vertrauter!

Necha. Prinzessin . . .

Sittah. Richt boch! nicht Pringeffin! Renn' Mich Sittah, - beine Freundin, - beine Schwester. Nenn mich bein Mütterchen! - Ich fonnte bas Ja schier auch sein. — So jung! so klug! so fromm! Was du nicht alles weißt! nicht alles mußt Gelesen haben!

Necha. Ich gelesen? - Sittah,

Du spottest beiner fleinen albern Schwester.

Ich fann kaum lesen.

Sittah. Rannft taum, Lugnerin!

Recha. Gin wenig meines Baters Sand! - Ich meinte,

Du fprächst von Büchern.

Sittah. Allerdings! von Büchern. Recha. Nun, Bücher wird mir mahrlich schwer zu lefen! -

Sittah. Im Ernst? Recha. In ganzem Ernst. Wein Bater liebt Die kalte Buchgelehrsamkeit, die sich Mit toten Beichen ins Gehirn nur bruckt, Bu wenig.

Sittah. Ei, was fagst bu! - Hat indes

Wohl nicht sehr Unrecht! — Und so manches, was Du weißt . . ?

Recha. Beiß ich allein aus feinem Munde. Und könnte bei dem meisten dir noch fagen,

Wie? wo? warum? er mich's gelehrt.

Sittah. So hängt

Sich freilich alles beffer an. So lernt Mit eins die ganze Seele.

Recha. Sicher hat

Much Sittah wenig ober nichts gelesen!

Wieso? — Ich bin nicht stolz aufs Gegenteil. — Allein wie fo? Dein Grund! Sprich dreift. Dein Brund?

Recha. Sie ist so schlecht und recht; so unverfünstelt;

So gang sich felbst nur ähnlich . . .

Sittah. Run?

Recha. Das follen

Die Bücher uns nur felten laffen: fagt

Mein Bater.

Sittah. D was ift bein Bater für

Ein Mann!

Recha. Richt wahr? Sittah. Wie nah er immer doch

Zum Ziele trifft! Recha. Richt wahr? — Und diesen Bater —

Sittah. Was ist dir, Liebe? Recha. Diesen Bater —

Sittah. Gott!

Du weinst?

Recha. Und diefen Bater - Ah! es muß Beraus! Mein Berg will Luft, will Luft ...

(Wirft fich, bon Tranen übermaltigt, ju ihren Gugen.) Sittah. Kind, was

Geschieht dir? Recha?

Recha. Diefen Bater foll -Soll ich verlieren!

Sittah. Du? verlieren? ihn?

Wie das? — Sei ruhig! — Nimmermehr! — Steh auf! Recha. Du follst vergebens dich zu meiner Freundin,

Bu meiner Schwester nicht erboten haben.

Sittah. Ich bin's ja! bin's! — Steh doch nur auf! Ich muß Sonst Silfe rufen.

Recha (die sich ermannt und aufsteht). Ah! verzeih! vergib! -Mein Schmerz hat mich vergessen machen, wer

Du bist. Vor Sittah gilt kein Winseln, kein Berzweiseln. Kalte, ruhige Bernunft Will alles über sie allein vermögen. Wes Sache diese bei sich führt, der siegt!

Sittah. Run benn?

Recha. Nein, meine Freundin, meine Schwester Gibt das nicht zu! Gibt nimmer zu, daß mir Ein andrer Bater aufgedrungen werde!

Sittah. Ein andrer Bater? aufgedrungen? dir? Wer kann bas? kann bas auch nur wollen, Liebe?

Recha. Wer? Meine gute bose Daja fann

Das wollen, — will das können. — Ja; du kennst Wohl diese gute böse Daja nicht? Nun. Gott bergeb' es ihr! — belohn' es ihr!

Sie hat mir so viel Gutes, — so viel Boses

Erwiesen!

Sittah. Bojes dir? — so muß sie Gutes Doch mahrlich menig haben.

Doch wahrlich wenig haben. Recha. Doch! recht viel,

Recht viel!

Sittah. Wer ist sie?

Recha. Eine Christin, die

In meiner Kindheit mich gepflegt; mich so Gepflegt! — Du glaubst nicht! — Die mich eine Mutter So wenig missen lassen! — Gott vergelt' Es ihr! — Die aber mich auch so geängstet! Mich so gequält!

Sittah. Und über was? warum?

Wie?

Recha. Ach! die arme Frau, — ich fag' dir's ja — Ist eine Christin; — muß aus Liebe quälen; — Ist eine von den Schwärmerinnen, die Den allgemeinen, einzig wahren Weg Nach Gott zu wissen wähnen!

Sittah. Run verfteh' ich!

Necha. Und sich gebrungen fühlen, einen jeden,
Der dieses Wegs versehlt, darauf zu lenken. —
Kaum können sie auch anders. Denn ist's wahr,
Daß dieser Weg allein nur richtig führt:
Wie sollen sie gelassen ihre Freunde Auf einem andern wandeln sehn, — der ins Berderben stürzt, ins ewige Verderben?
Es müßte möglich sein, denselben Menschen

Bur felben Beit zu lieben und zu haffen. -Auch ift's das nicht, was endlich laute Rlagen Mich über fie zu führen zwingt. Ihr Seufzen, Ihr Warnen, ihr Gebet, ihr Drohen hatt' Ich gern noch langer ausgehalten; gern! Es brachte mich boch immer auf Gebanken, Die gut und nüglich. Und wem schmeichelt's doch Im Grunde nicht, fich gar fo wert und teuer, Bon wem's auch fei, gehalten fühlen, daß Er den Gedanken nicht ertragen fann, Er muff' einmal auf ewig uns entbehren!

Sittah. Sehr mahr! Recha. Allein — allein — das geht zu weit! Dem fann ich nichts entgegenseten; nicht

Geduld, nicht überlegung; nichts!

Sittah. Was? wem?

Recha. Bas fie mir eben jest entdeckt will haben.

Sittah. Entdeckt? und eben jett? Recha. Nur eben jett!

Wir nahten, auf bem Weg' hierher, uns einem Verfallnen Christentempel. Plöglich stand Sie still; schien mit sich felbst zu tampfen; blickte Mit naffen Augen bald gen Simmel, bald Auf mich. Romm, sprach sie endlich, lag und hier Durch diesen Tempel in die Richte gehn! Sie geht; ich folg' ihr, und mein Auge schweift Mit Graus die wankenden Ruinen durch. Run steht sie wieder; und ich sehe mich Un den versunkenen Stufen eines morschen Altars mit ihr. Wie ward mir, als sie da . Mit heißen Tranen, mit gerungnen Sanden, Bu meinen Füßen fturzte! ...

Sittah. Gutes Rind!

Recha. Und bei ber Göttlichen, die da wohl sonst So manch Gebet erhört, so manches Wunder Berrichtet habe, mich beschwor — mit Blicken Des wahren Mitleids mich beschwor, mich meiner Doch zu erbarmen! — Wenigstens ihr zu Bergeben, wenn sie mir entbeden muffe, Was ihre Kirch' auf mich für Anspruch habe.

Sittah. (Unglückliche! — Es ahnte mir!) Recha. Ich sei

Mus chriftlichem Geblüte; fei getauft;

412

Sei Nathans Tochter nicht: er nicht mein Bater! -Gott! Gott! Er nicht mein Bater! - Sittah! Sittah! Sieh mich aufs neu' zu beinen Füßen ...

Sittah. Recha!

Nicht doch! fteh auf! - Mein Bruder fommt! fteh auf!

#### Siebenter Auftritt.

Calabin und bie Borigen.

Saladin. Was gibt's hier, Sittah? Sittah. Sie ist von sich! Gott!

Saladin. Wer ist's?

Sittah. Du weißt fa . . .

Saladin. Unfers Nathans Tochter?

Was fehlt ihr? .

Sittah. Komm boch zu bir, Rind! - Der Sultan . . . Recha (bie fich auf ben Rnien gu Saladins Fugen fchleppt, ben Ropf gur Erbe gefentt).

Ich steh' nicht auf! nicht eher auf! - mag eher

Des Sultans Antlit nicht erblicken! - eher Den Abglang ewiger Gerechtigfeit

Und Gute nicht in feinen Augen, nicht

Auf feiner Stirn bewundern . . . Saladin. Steh . . . fteh auf! Recha. Eh' er mir nicht verspricht . . . Saladin. Romm! ich verspreche . . .

Sei was es will!

Recha. Nicht mehr, nicht weniger,

Als meinen Bater mir zu laffen; und Mich ihm! - Roch weiß ich nicht, wer fonft mein Bater Bu fein verlangt, - verlangen fann. Will's auch Nicht wissen. Aber macht denn nur das Blut

Den Bater? nur das Blut?

Saladin (ber fie aufhebt). Ich merke wohl! -Wer war so grausam benn, dir felbst - dir felbst

Dergleichen in ben Kopf zu segen? Ift Es benn schon völlig ausgemacht? erwiesen?

Recha. Muß wohl! Denn Daja will von meiner Amm' Es haben.

Saladin. Deiner Umme! Recha. Die es sterbend

Ihr zu vertrauen sich verbunden fühlte.

Saladin. Gar sterbend! — Nicht auch faselnd schon? — Und wär's

Auch wahr! — Jawohl; das Blut, das Blut allein Macht lange noch den Bater nicht! macht kaum Den Bater eines Tieres! gibt zum höchsten Das erste Recht sich diesen Namen zu Erwerben! — Laß dir doch nicht bange sein! — Und weißt du was? Sobald der Bäter zwei Sich um dich streiten: — laß sie beide; nimm Den dritten! — Nimm dann mich zu deinem Bater!

Sittah. D tu's! o tu's!

Saladin. Ich will ein guter Bater,

Recht guter Bater sein! — Doch halt! mir fällt Noch viel was Besser's bei. — Was brauchst du benn Der Väter überhaupt? Wenn sie nun sterben? Bei Zeiten sich nach einem umgesehn, Der mit uns um die Wette leben will!

Rennst du noch keinen? . . .

Sittah. Mach' sie nicht erröten!
Saladin. Das hab' ich allerdings mir vorgesett.
Erröten macht die Hählichen so schon:
Und sollte Schöne nicht noch schöner machen? —
Ich habe deinen Bater Nathan, und
Noch einen — einen noch hierher bestellt.
Errätst du ihn? — Hierher! Du wirst mir doch
Erlauben, Sittah?

Sittah. Bruder! Saladin. Daß du ja

Bor ihm recht sehr errötest, liebes Mädchen! Recha. Bor wem? erröten? . . .

Saladin. Rleine Heuchlerin!

Nun so erblasse lieber! — Wie du willst Und kannst! —

(Eine Stlavin tritt herein und nahet fich Sittab.)

Sie sind doch etwa nicht schon da? Sittah. Gut! lag sie nur herein. — Sie sind es, Bruder!

Letter Auftritt.

Nathan und der Tempelherr zu den Vorigen. Saladin. Ah, meine guten, lieben Freunde! — Dich Dich, Nathan, muß ich nur vor allen Dingen Bedeuten, daß du nun, sobald du willst, Dein Geld kannst wieder holen lassen! . .

Nathan. Sultan!... Saladin. Run steh' ich auch zu beinen Diensten ... Nathan. Sultan!...

Saladin. Die Karawan' ist da. Ich bin so reich Run wieder, als ich lange nicht gewesen. -Romm, fag' mir, was du brauchst, so recht was Großes Ru unternehmen! Denn auch ihr, auch ihr, Ihr Handelsleute! könnt bes baren Gelbes

Ru viel nie haben! Nathan. Und warum zuerst

Von dieser Kleinigkeit! — Ich sehe dort Ein Aug' in Tranen, bas zu trochnen, mir Weit angelegner ist (geht auf Recha zu.) Du hast geweint?

Was fehlt dir? - bift doch meine Tochter noch?

Recha. Mein Bater! . . .

Rathan. Wir verstehen uns. Genug! -

Sei heiter! Sei gefaßt! Wenn sonst dein Berg Nur dein noch ift! Wenn beinem Bergen fonft Rur tein Verluft nicht droht! - Dein Bater ift

Dir unverloren!

Recha. Reiner, teiner fonst!

Tempelherr. Sonft feiner? - Run! fo hab' ich mich betrogen. Was man nicht zu verlieren fürchtet, hat

Man zu besiten nie geglaubt, und nie

Gewünscht. - Recht wohl! recht wohl! - Das ändert,

Nathan

Das ändert alles! — Saladin, wir kamen Auf dein Geheiß. Allein, ich hatte dich Berleitet: jest bemüh' dich nur nicht weiter!

Saladin. Wie jach nun wieber, junger Mann! - Soll alles Dir denn entgegenkommen? alles dich

Erraten?

Tempelherr. Nun du hörst ja! fiehst ja, Sultan! Saladin. Gi mahrlich! - Schlimm genug, daß beiner Sache

Du nicht gewisser warft!

Tempelherr. So bin ich's nun.

Saladin. Wer so auf irgend eine Wohltat trott, Nimmt sie zurück. Was du gerettet, ist Deswegen nicht bein Eigentum. Sonft war' Der Räuber, ben sein Beig ins Feuer jagt,

So gut ein Held wie du! (Auf Recha zugehend, um fie bem Tempelherrn zuzuführen.) Romm, liebes Mädchen,

Romm! Nimm's mit ihm nicht so genau. Denn war'

wo ist

Er anders: mar' er minder warm und stolz: Er hatt' es bleiben laffen, bich zu retten. Du mußt ihm eins fürs andre rechnen. - Komm! Beschäm' ihn! tu, was ihm zu tun geziemte! Bekenn' ihm beine Liebe! trage dich ihm an! Und wenn er dich verschmäht; bir's je vergift, Wie ungleich mehr in diesem Schritte du Für ihn getan, als er für dich . . . Was hat Er benn für bich getan? Gin wenig fich Beräuchern lassen? ist was rechts! - so hat Er meines Bruders, meines Affad, nichts! So trägt er seine Larve, nicht sein Berg, Romm. Liebe . . .

Sittah. Geh! geh, Liebe, geh! Es ist Für beine Dankbarkeit noch immer wenig; Noch immer nichts.

Nathan. Salt Saladin! halt Sittah!

Saladin. Auch bu?

Nathan. Hier hat noch einer mitzusprechen . . . . Saladin. Wer leugnet das? — Unstreitig, Nathan, fommt So einem Pflegevater eine Stimme Mit zu! Die erste, wenn du willst. - Du hörst, Ich weiß der Sache ganze Lage.

Nathan. Nicht fo gang! -

Ich rebe nicht von mir. Es ist ein andrer; Beit, weit ein andrer, ben ich, Saladin,

Doch auch vorher zu hören bitte.

Saladin. Wer? Nathan. Ihr Bruder! Saladin. Rechas Bruder? Nathan. Ja!

Recha. Mein Bruder?

So hab' ich einen Bruder? Tempelherr (aus feiner wilden, ftummen Berftreuung auffahrend). Bo?

Er, diefer Bruder? Roch nicht hier? Ich follt'

Ihn hier ja treffen. Nathan. Nur Geduld!

Tempelherr (äußerst bitter). Er hat

Ihr einen Bater aufgebunden: - wird

Er feinen Bruder für fie finden?

Saladin. Das

hat noch gefehlt! Christ! ein so niedriger

416

Berbacht wär' über Affads Lippen nicht Bekommen. - But! fahr' nur fo fort!

Mathan. Bergeih'

Ihm! - Ich verzeih' ihm gern. - Wer weiß, was wir Un feiner Stell', in feinem Alter bachten!

(Freundschaftlich auf ihn gugehenb.)

Natürlich, Ritter! — Argwohn folgt auf Mißtraun! — Wenn Ihr mich Euers wahren Namens gleich Gewürdigt hättet . . .

Tembelherr. Die?

Nathan. Ihr feid fein Stauffen! Tempelherr. Wer bin ich denn? Nathan. Beißt Curd von Stauffen nicht! Tempelherr. Wie heiß' ich benn?

Nathan. Beißt Leu von Filned. Tembelherr. Bie?

Nathan. Ihr stutt?

Tempelherr. Mit Recht! Wer fagt das? Nathan. Ich; der mehr,

Noch mehr Euch fagen kann. Ich straf' indes

Guch feiner Lüge. Tempelherr. Richt?

Rathan. Rann doch wohl fein,

Daß jener Nam' Euch ebenfalls gebührt. Tempelherr. Das follt' ich meinen! — (Das hieß Gott ihn sprechen!)

Nathan. Denn Gure Mutter - Die war eine Stauffin.

Ihr Bruder, Guer Ohm, der Guch erzogen, Dem Gure Eltern Guch in Deutschland liegen, Mis, von dem rauben Simmel dort vertrieben, Sie wieder hierzulande famen: - ber Dieß Curd von Stauffen; mag an Rinbesftatt Vielleicht Euch angenommen haben! — Seid Ihr lange ichon mit ihm nun auch herüber Gekommen? Und er lebt doch noch?

Tembelherr. Was foll

Ich sagen? — Nathan! — Allerdings! So ist's! Er felbst ift tot. Ich fam erst mit der letten Berftärkung unsers Ordens. — Aber, aber — Was hat mit diesem allen Rechas Bruder Ru schaffen?

Nathan. Guer Bater . . .

Tempelherr. Wie? auch den

Sabt Ihr gefannt? Auch den?

Nathan. Er war mein Freund.

Tembelherr. Bar Guer Freund? It's möglich, Rathan!... Nathan. Nannte

Sich Wolf von Filned: aber war fein Deutscher . . .

Tempelherr. Ihr wißt auch das? Rathan. Bar einer Deutschen nur

Bermählt; war Eurer Mutter nur nach Deutschland

Auf furze Zeit gefolgt . .

Tempelherr. Nicht mehr! Sch bitt' Euch! — Aber Rechas Bruder? Rechas Bruder . . .

Nathan. Seid Ihr!

Tempelherr. Ich? ich ihr Bruder?

Recha. Er mein Bruber?

Sittah. Gefchwifter!

Saladin. Sie Geschwister!

Recha (will auf ibn zu). Ah! mein Bruder! Tempelherr (tritt gurud). Ihr Bruder!

Recha (balt an und wendet fich ju Rathan). Rann nicht fein! nicht fein! Sein Berg

Beif nichts davon! - Bir find Betrüger! Gott!

Saladin (gum Tembelherrn).

Betrüger? wie? Das bentst bu? fannst bu benten?

Betrüger felbft! Denn alles ift erlogen

Un bir: Geficht und Stimm' und Gang! Richts bein! So eine Schwester nicht erkennen wollen! Beh!

Tempelherr (sich demütig ihm nahend).

Migbeut' auch du nicht mein Erstaunen, Gultan!

Berkenn' in einem Augenblick, in dem Du schwerlich beinen Affad je gesehen,

Nicht ihn und mich! (Auf Nathan zueilend.) Ihr nehmt und gebt mir, Nathan!

Mit vollen Sänden beides! - Nein, Ihr gebt Mir mehr, als Ihr mir nehmt! unendlich mehr!

(Recha um den Sals fallend.)

Ah meine Schwester! meine Schwester!

Nathan. Blanda Bon Filned!

Tempelherr. Blanda? Blanda? — Recha nicht? Nicht Eure Recha mehr? - Gott! Ihr verstoft Sie! gebt ihr ihren Christennamen wieder!

27 Leffina

418 Dramen

Berftoft sie meinetwegen! - Nathan! Rathan!

Warum es fie entgelten laffen? fie!

Nathan. Und mas? - D meine Rinder! meine Rinder! -Denn meiner Tochter Bruder war mein Kind Nicht auch. — sobald er will?

(Indem er sich ihren Umarmungen überläßt, tritt Saladin mit unruhigem Erstaunen zu seiner Schwester.)

Saladin. Was jagst du, Schwester?

Sittah. Ich bin gerührt . . . Saladin. Und ich, — ich schaudre

Vor einer größern Rührung fast gurud! Bereite dich nur drauf, jo gut du fannft.

Sittah. Wie?

Saladin. Nathan, auf ein Wort! ein Wort! -

(Indem Nathan zu ihm tritt, tritt Sittah zu dem Geschwister, ihm ihre Teilnahme zu bezeigen; und Nathan und Saladin sprechen leiser.)

Bor'! hor' doch, Rathan! Sagtest du vorhin Nicht -?

Nathan. Was?

Saladin. Aus Deutschland sei ihr Bater nicht Bewesen; ein geborner Deutscher nicht. Was war er denn? wo war er jonst denn her?

Nathan. Das hat er felbit mir nie vertrauen wollen.

Aus feinem Munde weiß ich nichts davon.

Saladin. Und war auch fonst kein Frant'? kein Abendländer? Nathan. D! daß er ber nicht fei, gestand er wohl. -

Er iprach am liebsten Perfijch .

Saladin. Berfifch? Berfifch?

Was will ich mehr? — Er ist's! Er war es!

Nathan. Ber?

Saladin. Mein Bruder! gang gewiß! Mein Affad! gang Gewiß!

Nathan. Run, wenn bu felbit barauf verfällit: -Nimm die Versichrung hier in diesem Buche!

(3hm bas Brevier überreichenb.)

Saladin (es begierig aufichlagend). Ah! jeine Sand! Auch die erkenn' ich wieder!

Nathan. Roch miffen sie von nichts! Roch steht's bei bir Allein, was fie davon erfahren follen!

Caladin (indeg er barin geblättert).

Ich meines Bruders Kinder nicht erkennen? Ich meine Reffen - meine Kinder nicht?

Sie nicht erkennen? ich? Sie dir wohl laffen? (Bieder laut.)

Sie sind's! sie sind es, Sittah, sind's! Sie sind's! Sind beide meines . . . deines Bruders Kinder!

Sittah (ihm folgend). Was hör' ich! — Konnt's auch anders, anders sein! —

Saladin (gum Tempelherrn).

Nun mußt du doch wohl Trogkopf, mußt mich lieben!

Nun bin ich doch, wozu ich mich erbot? Magit wollen, oder nicht!

Sittah. Ich auch! ich auch!

Saladin (zum Tempetherrn zurüch). Mein Sohn! mein Affad! meines Affads Sohn!

**Tempelherr.** Ich deines Bluts! — So waren jene Träume, Womit man meine Kindheit wiegte, doch — Doch mehr als Träume! (Ihm ju Küßen fallenb).

Saladin (ihn aufhebend). Seht den Bösewicht! Er wußte was davon, und konnte mich Zu seinem Mörder machen wollen! Wart!

(Unter stummer Wiederholung allfeitiger Umarmungen fällt ber Borhang.)



### Inhalt.

| ©.                                  | eite | s                                | eite |
|-------------------------------------|------|----------------------------------|------|
| Gotthold Ephraim Telfing            | 1    | Die Türken                       | 19   |
| Sinngedichte                        |      | Alexander                        | 20   |
| Die Ginngebichte an ben Lefer .     | 9    | Die Schöne von hinten            | 20   |
| Ebendieselben                       | 9    | un eine fleine Schöne            | 20   |
| Merkur und Amor                     | 9    | Rach der zehnten Dbe Unafreons   | 21   |
| Thrag und Stag                      | 9    | Das Parabies                     | 21   |
| Un bas Bilb ber Gerechtigfeit .     | 9    | Die Gespenster                   | 22   |
| Auf einen abeligen Dummfopf.        |      | Ver trunkene Dichter lobt den    |      |
| Un eine würdige Privatperson .      | 10   | Wein                             | 23   |
| Un einen Geizigen                   | 10   | Lob der Raulheit                 | 23   |
| Hing und Kung                       | 10   | Die Kaulheit                     | 24   |
| Un den Salomon                      | 10   | Die Planetenbewohner             | 24   |
| Auf Chendenselben                   |      | Der Gefchmad ber Alten           | 24   |
| Das böse Weib                       | 11   | Die lügenhafte Phyllis           | 25   |
| Ma sines Gieses                     | 11   | Die fiebenundvierzigfte Dbe Una- |      |
| Un einen Lügner                     | 11   | freens                           | 25   |
| Un Einen                            |      | freons                           | 25   |
| Auf den Tod eines Affen             | 11   | Der Munich                       | 26   |
| Auf Midel Fein                      | 11   | Der Wunfch                       | 26   |
| Auf ein Schlachtstück von Hugten-   |      | Der Errtum                       | 27   |
| burg                                | 11   | Der Frrtum                       | 27   |
| Der reiche Freier                   |      | Phyllis an Damon                 | 27   |
| Sanschen Schlau                     | 12   | Für men ich finge                | 28   |
| Das Mädchen                         |      | Die schlafende Laura             | 20   |
| Auf ben Fell                        | 13   | Der Donner                       | 20   |
| Un die Fusta                        | 13   | Der Donner                       | 30   |
| Muf die Galathee                    | 13   | Die Musie                        | 30   |
| Auf die Galathee                    | 13   | Die Musit                        |      |
| Auf einen gewiffen Leichenredner    | 13   | Un den Horaz                     | 31   |
| Das schlimmste Tier                 | 13   | Niklas                           | 31   |
| Eine Gefundheit auf die Gefund=     |      | Der formaranda Ciationa          | 31   |
| heiten                              | 13   | Trinklich                        | 31   |
| geiten                              | 14   | Trinklied                        | 32   |
| and emen Omenamble                  | 14   | Der Clanus                       | 32   |
| Auf den Beit                        | 14   | Der Genuß                        | 20   |
| Auf ben Avar                        | 14   | Die Biene                        | 20   |
| Ihr Wille und fein Wille            | 14   | Die Stelle                       | 33   |
| Un einen Autor                      | 14   | Die Liebe                        |      |
| Lobfpruch bes iconen Geichlechts    | 14   | Der Tob                          | 94   |
| In eines Schaufpielers Stamm=       |      | Der Faule                        | 94   |
| buch                                | 15   | Der Flor                         | 94   |
| In ein Stammbuch                    | 15   | Die Ente                         | 9E   |
| Lieder.                             |      | Die otel neine ber maiat         | 90   |
| Un die Leier                        | 15   | Lied aus dem Spanischen          | 90   |
| Die Namen                           |      | Die Diebin                       | 96   |
| Die Küsse                           | 16   | Phyllis                          | 907  |
| Die Gemifikeit                      |      | Bacajus und Petena               | 97   |
| Die Gewißheit                       | 17   | An Amor                          | 97   |
| Antwort eines trunfenen Dichters    | 17   | Seldenlied der Spartaner         | 37   |
| Car anicababana Cabat               | 17   | Auf sich selbst                  | 58   |
| Das aufgehobene Gebot               | 18   | Fabeln und Ergählungen.          |      |
| Die Beredsamfeit                    | 18   | Der Sperling und die Feldmaus    | 30   |
| Die Haushaltung                     |      | Der Abler und die Gule           | 39   |
| Der Regen                           | 10   | Der Tangbar                      | 40   |
| Die Siatte des weins                | 10   | Der Sirich und ber Fuchs         | 40   |
| Die Stärte des Weins Der Sonderling | 10   | Die Sonne                        | 41   |
| Set arte nuo bet linde epetu .      | 19   | Die Obilite                      |      |

#### Inhalt

| €                                                  | eite |                                 | Seite. |
|----------------------------------------------------|------|---------------------------------|--------|
| Das Dufter ber Chen                                | 41   | Die Gans                        | . 62   |
| Das Geheimnis                                      | 42   | Die Giche und bas Schwein .     | 62     |
| Faustin                                            | 44   | Die Bespen                      |        |
| Die eheliche Liebe                                 |      | Die Sperlinge                   | . 63   |
| Die Bären                                          |      | Der Strauß                      | . 63   |
| Der Löme und bie Mude                              |      | Der Sperling und der Strauf     |        |
| Das Kruzifig                                       |      | Die hunde                       |        |
| Der Eremit                                         |      | Der Fuchs und der Storch        |        |
| Die Brille                                         |      | Die Gule und ber Schatgrab      |        |
| Nig Bodenstrom                                     | 56   | Die junge Schwalbe              |        |
| Die Erscheinung                                    | 57   | Merops                          |        |
| Der Samfter und die Ameife . Der Löme und ber hafe | 58   | Der Pelikan                     | . 65   |
| Der Gfel und bas Jagopferd .                       |      | Der Stier und ber hirsch        |        |
| Reus und das Pferd                                 | 58   | Der Gel und der Bolf            | . 66   |
| Der Affe und ber Fuchs                             |      | Der Springer in Schach          | . 66   |
| Die Nachtigall und ber Bfau .                      |      | Afopus und ber Efel             |        |
| Der Bolf und ber Schafer                           |      | market and are also at a second |        |
| Das Rog und ber Stier                              |      | Dramen.                         |        |
| Die Grille und bie Rachtigall .                    |      | Mig Sara Sampson                | . 67   |
| Die Nachtigall und ber Sabicht                     | 61   | Minna von Barnhelm              | . 148  |
| Der friegerische Bolf                              |      | Emilia Galotti                  |        |
| Der Phonig                                         | 61   | Nathan der Weise                | . 301  |

Im Berlage von Peter 3. Destergaard, S. m. 6. S., in Berlin &. 57 erschien:

# Besonders billige Erdgloben

für Schul- und hausgebrauch.

Gerade in unserer reichbewegten, alle Entsernungen überbrückenden Zeit des Dampses und der Elektrizität ist die Kenntnis unserer Erde von größter Wichtigkeit. Heute wo der Telegraph in fürzester Zeit Nachrichten aus den entlegensten Winkeln der Erde bringt, ist es unumgänglich notwendig, einen guten Erdglobus zur Orientierung zu besthen. Die Preise sind derartig klein, daß jedem die Anschaffung möglich sein wird.

### Die Globen find in 3 Größen erschienen und zwar in 19 cm, 25 cm und 33 cm Augeldurchmesser.

Die Globen sind eingehend bearbeitet, enthalten die wichtigsten Haupt- und Hafenstädte, die bekannten Dampser- und Kabel- inien aller Länder der Erde, wichtige Eisenbahnlinien, Gebirge, Flüsse, Seen usw., bringen die warmen und kalten Meeresströme auf das wirkungsvollste zur Anschauung. Die Globen zeigen ca. 18 verschiedene Farben, so daß die einzelnen Länder sich recht beutlich voneinander unterscheiden. Je größer der Globus, um so mehr Namen enthält derselbe und desto eingehender ist er besarbeitet.

Empfehlungen von Schulbehörden etc. in großer Anjahl.

Unentbehrliches Orientierungsmittel. Schönes Schmuckstück fürs Zimmer.

Berlangen Sie bitte Preisliste gratis und franko.

### Im Verlage von Peter J. Destergaard, E. m. 6. S. in Serlin W. 57 erschien:

Wessen Wunsch war es nicht schon, einen großen Handallas zu bestigen, ber ihm über alle wissensten Verjältnisse ber Erde erschöppsende Auskunst vermittett? Ein Wert, das nicht nur die rein topographische Auge eines Ortes bezeichnet, sondern auch seine physikalischen Bedingungen, die historische eines Dres vorllung eines Landes usw. veranschaulicht? Wen interessiere sincht zu erfahren: Was sit Völker bie Erde bewohnen und wie sie sich über ihre Oberssäche verteilen? Welche Keligionen es gibt, und wo ihre Bekenner leben? Weit die verbe am wenigsten und wo am meisten bevölkert? Wie ist die Verbreitung der wichtigken Tiere, wie die der Pflanzen? Wieviel Grad Durchschnitztemperatur hat ein Ort? Wo regnet es am meistens Wie ist es mit den Berkehrsmöglichkeiten zu Wasser und zu Lande bestellt? Welches Land hat die meisten Wilken und Seteppen, welches das meiste Kulturland? Wis sach das die Welt, Deutschland und Europa zur Zeit der Völkerwanderung aus? Auf welchen Kouten wurde Afrika ersorschift? Wo sind in Deutschland die eruptiven Sessensatzen am meisten vertreten usw. 1610: Aber alle diese und noch viel mehr Kragen gibt

### Oestergaards handatlas

burch vielsarbige genaue Spezialkarten in allgemein verskändlicher Darskellung Auskunft. Der ganze Atlas besteht auß 150 Kartenseiten. Die äußere Ausskattung ist ebenso vornehm wie solid gehalten. Die einzelnen Kartenbilder sind auf feinsten Atlaskatton in vielen Farben gedruckt; auf deutliche Namenbezeichnung wurde besonderer Wert gelegt.

### Neuer familien-Atlas.

68 Bollfarten und viele Nebenkarten, vielfarbig auf Atlaskarton.

Nach dem neuesten Material bearbeitet, darf derselbe Anspruch erheben auf Genauigkeit und Aussührlichkeit sowohl in bezug auf den Inhalt wie auch in bezug auf vraktliche Anordnung und wissenschaftliche egake Durchsührung. Selbst der beste Schulalas kann als hande und Kamilienaklas nicht in Frage kommen, da die Bearbeitung für den lernenden Schüler eine ganz andere ist, wie sür den hausgebrauch dienlich und praktlich ist.

#### Als Ergänzung zum familien Atlas

## Neues Geogr. Handbuch.

416 Spaltfeiten, gutes Papier, beutlicher Drud, elegant gebunden.

Mit besondere Beridsichtigung Dentschlands, vornehmlich seines handels, Bertehrs- und Tewerdsledens dearbeitet. Für ein Bolt, das wirtschafts vormärts strebt und die ihm gebührende Stellung unter den im Wettbewerd stehenden Nationen behaupten will, ist eine eingehende Kenntnis des Feldes seiner Betätigung unterlählich. Es ist ein Buch für die häusliche Lettire gedacht, das nützlich unterhält und anregt und gleichsam zum Familien-Utlas den Dolmetscher dilbet.

Berlangen Bie bitte Berlagstatalog gratis und franto

Im Berlage von Peter J. Destergaard, G. m. 6. A., in Berlin W. 57 erschien:

# Krieg und Frieden.

Ernstes und heiteres von C. Canera, hauptmann a. D.

Illustriert von E. Zimmer.

852 Seiten Text, Lexisonsormat, mit über 500 Illustrationen, 55 Bollbildern und Doppeltaseln, nebst einem prachtvollen Farbendruck, in hochelegantem Cauevasleinen-Cinband mit mehrfarbiger Deckelbrägung.

Der ehemalige Hauptmann Tanera ist ein so bekannter und beliebter Militärschriftsteller, daß zu seiner Empfehlung nichts gesagt zu werden braucht. Seine Schilderungen aus dem Kriegswie aus dem Manöverleben sind so natürlich und packend, daß jeder, der ebenso für das ernste Kriegshandwerk wie für das humorvolle und amüsante Manöverleben Interesse hat, beim Lesen der einzelnen Erzählungen und Schilderungen seine helle Freude empfindet. Die die augenblicklichen Situationen begleitenden tresslichen Textillustrationen stellen alles so lebendig vors Auge, als wenn man es miterlebt hätte.

Aus dem ernsteren Inhalt des Werkes mögen folgende kleine Episoden erwähnt werden wie: Bei Coulmiers 1870 — Orgères im Dezember 1870 — Ein Weihnachtsabend an der Loire — Requiem in Frankreich — Ein Ordonnanzritt — Loigny — Im Gesecht von Varize — Bei Beaugency — Orleans zum ersten Male erobert — usw. 115w.

Voll des köstlichen Humors sind dagegen z. B. die Kapitel: Zum Mönch verdorben — Die Rede des Vizeseldwebels Schnüffel — Ein Fall von Hikschlag — Kriegslist — Eine stürmische Werbung — Der Kommisraffael — Der Reservetiger — Cholerische Naturen — Der Quartiermacher — und viele andere mehr.

Überhaupt, man kann das Buch mit seinem überreichen Inhalt immer wieder lesen — es bietet immer wieder eruste Spannung und Humor.

Berlangen Sie bitte Berlagsfalalog gratis und franto.







GETTY CENTER LIBRARY

3 3125 00900 2037

